

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

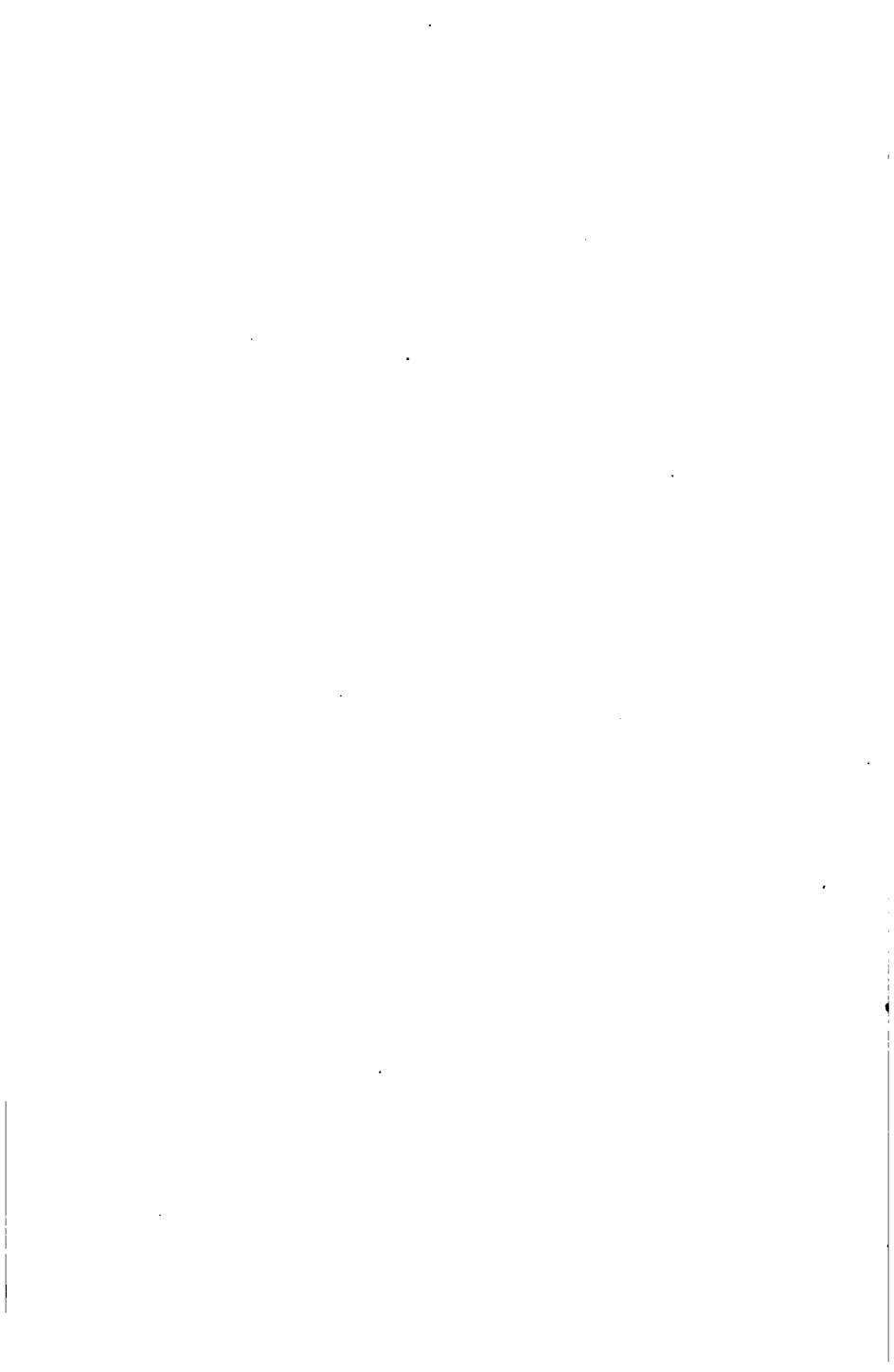



|  |  |  |   | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
|--|--|--|---|-----------------------------------------|
|  |  |  |   | 1                                       |
|  |  |  | · |                                         |
|  |  |  |   |                                         |
|  |  |  |   |                                         |
|  |  |  |   |                                         |
|  |  |  |   |                                         |
|  |  |  |   |                                         |

# Shillers

# Sämtliche Werke

in 16 Bänden.

Mit Einleifungen von Karl Goedeke.

# Drifter Sand.

Inhalt:

Don Karlos, Infant von Spanien. — Semele. — Der Menschenfeind.



Stuttgart 1893.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 48514.18

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

# Sinseitung.

# Don Karlos, Infant von Spanien.

Im Sommer 1782 empfahl Dalberg Schiller die Geschichte bes Don Karlos als bramatischen Stoff, und bieser fand sich, nachdem er die Novelle von St. Real gelesen, zur Bearbeitung geneigt. Während seines Aufenthalts in Bauerbach ging er, gleich nach Vollendung von Kabale und Liebe, im März 1783 an den Entwurf eines Planes, nach welchem lediglich die Leibenschaft des Infanten für seine Stiefmutter, die früher für ihn selbst zur Gemahlin bestimmt gewesen, den Vorwurf bilbete und die Arbeit auf ein Familiengemälbe aus einem königlichen Hause angelegt war. Das Stuck sollte die Seele von Hamlet, Blut und Nerven von Leisewitz, den Puls aber von dem Dichter selbst erhalten. Doch wollte er sich außerbem zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen und einer Menschenart, welche der Dolch der Tragödie bis dahin nur gestreift, auf die Seele stoßen. Weiter als zum Einsammeln bes Stoffs scheint es wenig gekommen zu sein, bis ber Dichter im August 1784, um ein neues Stuck für die Mannheimer Bühne zu liefern, mit welcher er damals in kontraktlichen Berhältnis stand, sich ber Ausführung in Jamben zuwandte. Die Dichtung schwoll unter ben Händen so sehr auf, daß Schiller selbst

erklären mußte, der Don Karlos solle kein Theaterstück werben und sei deshalb auch nicht nach solchem Maßstabe zu beurteilen. Die bramatische Einkleidung sei von einem weit allgemeinern Umfange, als die theatralische Dichtkunft, und man würde der Poesie eine große Provinz entziehen, wenn man ben handelnden Dialog auf die Gesetze ber Schaubühne einschränken wollte. Die einzelnen fertigen Fragmente veröffentlichte er, hin und wieder mit verbindender Zwischenerzählung in Prosa, seit 1785 in der neubegründeten Thalia und widmete den ersten Aft dem Herzog Karl August, "bem ebelften von Deutschlands Fürsten und dem gefühl= vollen Freunde der Muse", der ihn nach einer Vorlesung besselben in Darmstadt zum weimarischen Rat ernannt hatte. In Leipzig und Gohlis, wohin Huber und Körner ihn eingelaben, arbeitete er 1785, und später im Gartenhäuschen bes Körnerschen Weinberges zu Loschwitz über Dresben an der Fortsetzung; den Abschluß machte er zu Anfang des Jahres 1787 zu Dresben, wo wir ihn am 30. Dezember 1786 in der Arbeit des 21. Auftrittes des 4. Afts begriffen Im April 1787 wurde das fertige Stuck bei Göschen in Leipzig verlegt und zuerst in Mannheim am 8. April 1788, am 29. August 1790 in Hamburg burch Schröber gegeben. Auf den Wunsch einiger Schauspieler hatte Schiller eine Bearbeitung in Prosa verfaßt, die nach seinem Tode durch ben Schauspieler Albrecht in Hamburg 1808 veröffentlicht Die Ausgabe von 1787 wiederholte mit starken Abkürzungen die drei ersten in der Thalia erschienenen Akte und gab den 4. und 5. zuerst. Im Jahre 1801 kürzte der Dichter wiederum sehr bebeutend, und als er sein "Theater" herauszugeben begann, in dessen erstem Bande 1805 der Karlos enthalten ift, nahm er wiederum Abkürzungen für den Text letter Hand vor.

Die Langsamkeit der oft unterbrochenen Arbeit machte es erklärlich, und Schiller selbst räumte es ein, daß die innere einheitliche Gestaltung bes Gebichtes babei Schaben litt. Vieles in ihm selbst hatte sich in ber langen Zeit An ben verschiebenen Epochen, die währenb verändert. bieser Zeit über seine Art zu benken und zu empfinden ergangen waren, mußte notwendig auch dies Werk teilnehmen. Was ihn zu Anfang vorzüglich in bemselben gefesselt, verlor ben Reiz. Neue Ideen, die indes bei ihm aufkamen, verdrängten die früheren. Karlos selbst war in seiner Gunft gefallen, und Posa hatte seinen Plat eingenommen, der nun mit bem vollsten Glanze eines begeisterten Kämpfers für allgemeine Dulbung und freie Entfaltung bes Gebankens, — für die Verwirklichung des Traumbildes eines neuen Staates, wo ber Bürger ber Krone Zweck und burch keine andern Bande als seiner Brüder gleich ehrwürdige Rechte gebunden ist, — für die Herstellung des verlorenen Adels der Menschheit ausgestattet wurde und durch den freien Flug seiner höheren Joeen sich über ben in Schatten zurückweichenden Karlos erhob. Der Dichter fußte auf der idealen Möglich= keit, daß am Hofe Philipps II., des Repräsentanten des rudwärts weisenben Despotismus, ein Repräsentant bes freien Weltbürgertums, wie es sich zur Zeit ber Abfassung ber Dichtung mächtig entfaltete, auftreten und, da von bem ergrauten Despoten selbst wenig zu hoffen war, sein Augenmerk auf ben Thronfolger richten konnte, um seinen Ibeen Wirklichkeit und Leben zu verleihen. Der frühere geliebte Freund, den er als Helden der Idee wieder zu finden hoffte und nun in Wirklichkeit als einen von hoffnungsloser Liebe verzehrten Träumer wieder findet, hatte nur in seinem Sinne Wert für ihn. Der ursprüngliche Plan eines Familien= gemälbes am königlichen Hofe wich einer weltgeschichtlichen

Konzeption, in der Schiller den vorwärts drängenden Ideen der Zeit mit der ganzen Glut seiner Lyrik hin= reißenden Ausdruck gab, unbekümmert darum, ob der Zeit= punkt der Geschichte, den er sich ausgesucht, mit seinem Bilde übereinstimmte, da er der Ueberzeugung war, daß der Dichter die historische Wahrheit, um das Interesse segenstandes zu heben, allerdings hintansetzen dürfe, aber nicht, um es zu schwächen.

R. Goedeke.

# Don Karlos, Infant von Spanien.

Ein dramatisches Gedicht.

|  |  | , |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | - |

# Personen.

Philipp II., König von Spanien. Elisabeth von Balois, seine Gemahlin. Don Rarlos, ber Kronpring. Alexander Farnese, Pring von Parma, Reffe bes Königs. Infantin Klara Eugenia, ein Rind von brei Jahren. Herzogin von Dlivarez, Oberhofmeisterin. Marquisin von Mondetar, Damen ber Königin. Pringeffin von Cboli, Gräfin Fuentes, Marquis von Posa, ein Malteserritter, Herzog von Alba, Granden Graf von Lerma, Oberfter ber Leibmache, von Herzog von Feria, Ritter bes Bließes, Herzog von Medina Sidonia, Abmiral, Don Raimond von Tagis, Dberpostmeister, Domingo, Beichtvater bes Rönigs. Der Großinquisitor bes Rönigreichs. Der Prior eines Rartäuserklofters. Ein Page ber Königin. Don Lubwig Mercabo, Leibarzt ber Königin.

Rehrere Damen und Granden. Pagen. Offiziere. Die Leibwache und verschiedene stumme Personen.

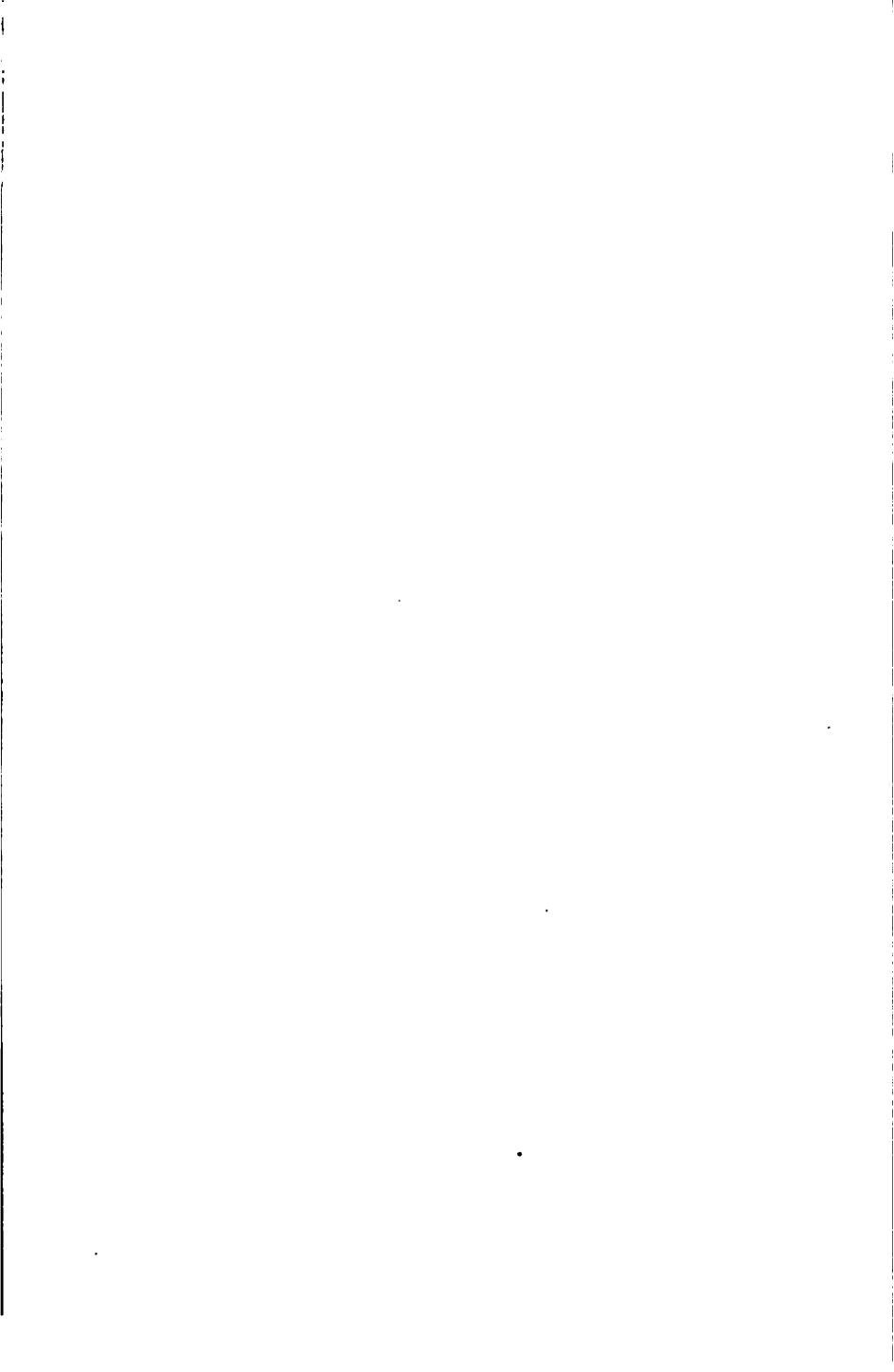

# Erster Akt.

Der königliche Garten in Aranjuez.

# 1. Auftritt.

Rarlos. Domingo.

# Domingo.

Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit Verlassen es nicht heiterer. Wir find Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies rätselhafte Schweigen. Deffnen Sie 5 Ihr Herz bem Baterherzen, Prinz. Zu teuer Rann ber Monarch die Ruhe seines Sohns — Des einz'gen Sohns — zu teuer nie erkaufen. (Rarlos fleht zur Erbe und schweigt.) Wär' noch ein Wunsch zurücke, den der Himmel Dem liebsten seiner Söhne weigerte? 10 Ich stand dabei, als in Toledos Mauern Der stolze Karl die Huldigung empfing, Ms Fürsten sich zu seinem Handkuß brängten Und jett in einem — einem Niederfall Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen — 15 Ich stand und sah das junge stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Von fürstlichen Entschlüssen wallen, sah Sein trunknes Aug' burch bie Versammlung fliegen,

In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge Gestand: ich bin gesättigt. (Karsos wendet sich weg.) Dieser stille

Und feierliche Kummer, Prinz, den wir Acht Monde schon in Ihren Blicken lesen, Das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekostet, Schon manche Thräne Ihrer Mutter.

Barlos (brebt fic raid um).

Mutter?

20

25

80

33

40

— D Himmel, gib, daß ich es dem vergesse, Der sie zu meiner Mutter machte!

# Pomingo.

Pring?

Farlos (besinnt sich und fährt mit der Hand über die Stirne). Hochwürd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglück Mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht der Welt erblickte, war Ein Muttermord.

# Domingo.

Ist's möglich, gnäd'ger Prinz? Kann dieser Vorwurf Ihr Gewissen drücken?

# Karlos.

Und meine neue Mutter — hat sie mir Nicht meines Vaters Liebe schon gekostet? Mein Vater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Verdienst war noch, sein einziger zu sein. Sie gab ihm eine Tochter — D, wer weiß, Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert?

# Domingo.

Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien Bergöttert seine Königin. Sie sollten

Rur mit des Hasses Augen sie betrachten?
Bei ihrem Andlick nur die Klugheit hören?
Wie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt
Und Königin — und ehemals Ihre Braut?
Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr!
Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen;
So seltsam widerspricht sich Karlos nicht.
Verwahren Sie sich, Prinz, daß sie es nie,
Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, erfahre;
Die Nachricht würde schmerzen.

# Barlos.

Glauben Sie?

# Domingo.

Wenn Eure Hoheit sich bes letzteren Turniers zu Saragossa noch entfinnen, Wo unsern Herrn ein Lanzensplitter streifte — 53 Die Königin mit ihren Damen saß Auf bes Palastes mittlerer Tribune Und sah dem Kampse zu. Auf einmal rief's: "Der König blutet!" — Man rennt burcheinander, Ein dumpfes Murmeln dringt bis zu dem Ohr GO Der Königin. "Der Prinz?" ruft sie und will — Und will sich von dem obersten Geländer Herunter werfen. — "Nein, ber König selbst!" Gibt man zur Antwort — "So laßt Aerzte holen!" Erwidert sie, indem sie Atem schöpfte. 65

(Rach einigem Stillschweigen.)

Sie stehen in Gebanken?

## Karlos.

Ich bewundre

Des Königs luft'gen Beichtiger, der so Bewandert ist in witigen Geschichten. (Ernfthaft und finfter.)

Doch hab' ich immer sagen hören, daß Gebärdenspäher und Geschichtenträger Des Uebels mehr auf dieser Welt gethan, Als Gift und Dolch in Mörders Hand nicht konnten. Die Mühe, Herr, war zu ersparen. Wenn Sie Dank erwarten, gehen Sie zum König.

# Pomingo.

Sie thun sehr wohl, mein Prinz, sich vorzusehn Mit Menschen — nur mit Unterscheibung. Stoßen Sie mit dem Heuchler nicht den Freund zurück. Ich mein' es gut mit Ihnen.

# Harlos.

Lassen Sie Das meinen Vater ja nicht merken. Sonst Sind Sie um Ihren Purpur.

Domingo (ftubt).

Wie?

# Karlos.

Nun ja.

Versprach er Ihnen nicht den ersten Purpur, Den Spanien vergeben würde?

# Domingo.

Prinz,

Sie spotten meiner.

# Harlos.

Das verhüte Gott, Daß ich des fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater seligsprechen und Berdammen kann!

# Domingo.

Ich will mich nicht Vermessen, Prinz, in das ehrwürdige

73

70

80

85

Geheimnis Ihres Kummers einzudringen.
Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk
Ju sein, daß dem beängstigten Gewissen
Die Kirche eine Zuslucht aufgethan,
Wozu Monarchen keinen Schlüssel haben,
Wo selber Missethaten unterm Siegel
Des Sakramentes aufgehoben liegen —
Sie wissen, was ich meine, Prinz. Ich habe
95
Genug gesagt.

# Karlas.

Nein, das soll ferne von mir sein, Daß ich ben Siegelführer so versuchte!

# Domingo.

Prinz, dieses Mißtraun — Sie verkennen Ihren Getreuften Diener.

# Karlos (faßt ihn bei ber Sanb).

Also geben Sie

Mich lieber auf. Sie find ein heil'ger Mann,

Das weiß die Welt — boch, frei heraus — für mich
Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg,
Höchwürd'ger Bater, ift der weiteste,
Vis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen.

Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden

105
Sie das dem König, der Sie hergesandt.

# Pomingo.

# Mich hergesandt? —

## Harlos.

So sagt' ich. D, zu gut, Zu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof Verraten bin — ich weiß, daß hundert Augen Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß,

Daß König Philipp seinen einz'gen Sohn

An seiner Knechte schlechtesten verkaufte Und jede von mir aufgefangne Silbe Dem Hinterbringer fürstlicher bezählt, Als er noch keine gute That bezahlte.

115 Ich weiß — D, still! Nichts mehr davon! Mein Herz Will überströmen, und ich habe schon Zu viel gesagt.

# Domingo.

Der König ist gesonnen, Vor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab' ich Die Gnade, Prinz —

# Karlos.

120

Schon gut. Ich werde folgen.

(Domingo geht ab. Nach einigem Stiaschweigen.)

Beweinenswerter Philipp, wie dein Sohn

Beweinenswert! — Schon seh' ich deine Seele

Bom gift'gen Schlangenbiß des Argwohns bluten;

Dein unglücksel'ger Vorwitz übereilt

Die fürchterlichste der Entdeckungen,

Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

# 2. Auftritt.

Rarlos. Marquis von Poja.

# Karlos.

Wer kommt? — Was seh' ich? — D ihr guten Geister! Mein Roberich!

# **M**arquis.

Mein Karlos!

# Harlos.

Ist es möglich? It's wahr? Ist's wirklich? Bist bu's? — D, du bist's! 180 Ich drück' an meine Seele dich, ich fühle Die beinige allmächtig an mir schlagen. D, jetzt ist alles wieder gut. In dieser Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege Am Halse meines Roberich.

135

140

# Marquis.

Ihr krankes, Jerz? Und was ist wieder gut? Was ist's, das wieder gut zu werden brauchte? Sie hören, was mich stutzen macht.

# Karlos.

Und was
Bringt dich so unverhofft aus Brüssel wieder?
Wem dank' ich diese Ueberraschung? wem?
Ich frage noch? Verzeih dem Freudetrunknen,
Erhabne Vorsicht, diese Lästerung!
Wem sonst als dir, Allgütigste? Du wußtest,
Daß Karlos ohne Engel war, du sandtest
Wir diesen, und ich frage noch?

# Marquis.

Bergebung, 145 Mein teurer Prinz, wenn ich dies stürmische Entzücken mit Beftürzung nur erwibre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Ein unnatürlich Rot Entzündet sich auf Ihren blassen Wangen, 130 Und Ihre Lippen zittern fieberhaft. Was muß ich glauben, teurer Prinz? — Das ist Der löwenkühne Jüngling nicht, zu bem Ein unterbrücktes Helbenvolk mich sendet — Denn jetzt steh' ich als Roberich nicht hier, 155 Nicht als bes Knaben Karlos Spielgeselle — Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit Umarm' ich Sie — es find die flandrischen

Provinzen, die an Ihrem Halfe weinen
Und feierlich um Rettung Sie bestürmen.

Gethan ist's um Ihr teures Land, wenn Alba,
Des Fanatismus rauher Henkersknecht,
Vor Brüssel rückt mit spanischen Gesetzen.

Auf Kaiser Karls glorwürd'gem Enkel ruht
Die letzte Hoffnung dieser ebeln Lande.

Sie stürzt dahin, wenn sein erhabnes Herz

Bergessen hat, für Menschlichkeit zu schlagen.

Parlos.

Sie stürzt bahin.

# Marquis.

Weh mir! Was muß ich hören!

# Aarlos.

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, 170 Dem's seurig durch die Wangen lief, wenn man Von Freiheit sprach — doch der ist lang begraben. Den du hier siehst, das ist der Karl nicht mehr, Der in Alkala von dir Abschied nahm, Der sich vermaß in süßer Trunkenheit, 175 Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden — D, der Einfall War kindisch, aber göttlich schön! Vorbei Sind diese Träume.

# Marquis.

Träume, Pring? — So wären

Es Träume nur gewesen?

180

# Karlos.

Laß mich weinen, An beinem Herzen heiße Thränen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe niemand — niemand — Auf dieser großen, weiten Erbe niemand.

| Erster Akt. 2. Auftritt.                     | 13  |
|----------------------------------------------|-----|
| So weit bas Zepter meines Baters reicht,     |     |
| So weit die Schiffahrt unsre Flaggen sendet, | 185 |
| Ist keine Stelle — keine — keine, wo         |     |
| Ich meiner Thränen mich entlasten darf,      |     |
| Als diese. D, bei allem, Roberich,           |     |

Was du und ich dereinst im Himmel hoffen, Berjage mich von dieser Stelle nicht.

190

Marquis (neigt fich über ihn in fprachlofer Rührung).

# Barlos.

Berede bich, ich wär' ein Waisenkind, Das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt — ich bin Ein Königssohn — O, wenn es eintrifft, was Mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen 195 Herausgefunden bist, mich zu verstehn, Wenn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Roberich im Karlos wiederholte Und unfrer Seelen zartes Saitenspiel Am Morgen unfres Lebens gleich bezog, 200 Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt, Dir teurer ist als meines Vaters Gnade —

# Marquis.

D, teurer als die ganze Welt.

# Parlos.

So tief

Bin ich gefallen — bin so arm geworben, Daß ich an unsre frühen Kinderjahre Dich mahnen muß — daß ich bich bitten muß, Die lang vergefinen Schulden abzutragen, Die du noch im Matrosenkleide machtest — Als du und ich, zween Knaben wilder Art, So brüberlich zusammen aufgewachsen,

205

210

Kein Schmerz mich drückte, als von beinem Geiste So sehr verdunkelt mich zu sehn — ich endlich Mich kühn entschloß, dich grenzenloß zu lieben, Weil mich ber Mut verließ, dir gleich zu sein. Da fing ich an, mit tausend Zärtlichkeiten 215 Und treuer Bruderliebe dich zu quälen; Du, stolzes Herz, gabst sie mir kalt zurück. Oft stand ich da, und — doch das sahst du nie! --Und heiße, schwere Thränentropfen hingen In meinem Aug', wenn du, mich überhüpfend, 220 Geringre Kinder in die Arme drücktest. Warum nur biese? rief ich trauernd aus: Bin ich dir nicht auch herzlich gut? — Du aber, Du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder: Das, sagtest du, gebührt dem Königssohn. 225

# **M**arquis.

D stille, Prinz, von diesen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamrot machen.

# Karlos.

Ich hatt' es nicht um bich verbient. Verschmähen, Zerreißen konntest du mein Herz, doch nie Von dir entfernen. Dreimal wiesest du 230 Den Fürsten von bir, breimal kam er wieder Als Bittenber, um Liebe dich zu flehn Und dir gewaltsam Liebe aufzudringen. Ein Zufall that, was Karlos nie gekonnt. Einmal geschah's bei unsern Spielen, daß 235 Der Königin von Böhmen, meiner Tante, Dein Feberball ins Auge flog. Sie glaubte, Daß es mit Vorbebacht geschehn, und klagt' es Dem Könige mit thränenbem Gesicht. Die ganze Jugend des Palastes muß 210 Erscheinen, ihm ben Schuldigen zu nennen.

245

265

Der König schwört, die hinterlist'ge That, Und wär' es auch an seinem eignen Kinde, Aufs schrecklichste zu ahnden. — Damals sah ich Dich zitternd in der Ferne stehn, und jetzt, Jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen Des Königs. Ich, ich that es, rief ich aus: An deinem Sohn erfülle beine Rache.

# Marquis.

Uch, woran mahnen Sie mich, Pring!

# Aarlos.

Sie ward's!

Im Angesicht bes ganzen Hofgesindes,

Das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie
Auf Sklavenart an deinem Karl vollzogen.
Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz
Schlug meine Zähne knirschend aneinander;
Ich weinte nicht. Mein königliches Blut

255
Floß schändlich unter unbarmherz gen Streichen;
Ich sah auf dich und weinte nicht. — Du kamst,
Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja,
Ia, riesst du aus, mein Stolz ist überwunden.
Ich will bezahlen, wenn du König bist.

# Marquis (reicht ihm bie Ganb).

Ich will es, Karl. Das kindische Gelübde Erneur' ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

# Harlos.

Jett, jett —

D, zögre nicht — jett hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In deinen blassen Mienen

# Trans.

\_ \_ \_ \_

The Constant of the Constant o

# MATINES.

Scij

275

# Surius.

Konnt' ich

| Erf | ter | Aft. | 2. | Mu   | ftritt. |
|-----|-----|------|----|------|---------|
| O-1 |     | ~~~~ |    | 4144 |         |

17

Berurteilt bin und, wie das Grab, zu schweigen.
Acht höllenbange Monde, Roderich,
Daß dieses Feu'r in meinem Busen wütet,
Daß tausendmal sich das entsetzliche
Geständnis schon auf meinen Lippen meldet,
Doch scheu und seig zurück zum Herzen kriecht.
D Roderich — nur wen'ge Augenblicke
Allein mit ihr —

# Marquis.

Ach! Und Ihr Bater, Pring -

# Barlos.

Unglücklicher! Warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens, Von meinem Vater sprich mir nicht.

# Marquis.

Sie haffen Ihren Bater!

305

# Parios.

Nein! Ach, nein!

Ich hasse meinen Bater nicht — Doch Schauer Und Missethäters-Bangigkeit ergreisen Bei diesem fürchterlichen Namen mich. Kann ich dafür, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen Herzen Der Liebe zarten Keim zertrat? Sechs Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum erstenmal Der Fürchterliche, der, wie sie mir sagten, Mein Bater war, vor Augen kam. Es war An einem Morgen, wo er stehnden Fußes Bier Bluturteile unterschrieb. Nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehn Bestrafung angekündigt ward. — O Gott! Hier sühl' ich, daß ich bitter werde — Weg — Weg, weg von dieser Stelle!

315

310

320

Ehiller, Berfe. III.

# Marquis.

Nein, Sie sollen, Jetzt sollen Sie sich öffnen, Prinz. In Worten Erleichtert sich der schwerbeladne Busen.

# Karlos.

Oft hab' ich mit mir felbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen, Mit heißen Thränengussen vor das Bild 325 Der Hochgebenebeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Herz gefleht — boch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roberich! Enthülle du dies wunderbare Rätsel Der Vorsicht mir — Warum von tausenb Bätern 330 Juft eben diesen Bater mir? Und ihm Just diesen Sohn von tausend bessern Söhnen? Zwei unverträglichere Gegenteile Fand die Natur in ihrem Umkreis nicht. Wie mochte sie bie beiben letten Enben 335 Des menschlichen Geschlechtes — mich und ihn --Durch ein so heilig Band zusammen zwingen? Furchtbares Los! Warum mußt' es geschehn? Warum zwei Menschen, die sich ewig meiben, In einem Wunsche schrecklich sich begegnen? 340 Hier, Roberich, siehst du zwei feindliche Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten Ein einzigmal in scheitelrechter Bahn . Zerschmetternd sich berühren, bann auf immer Und ewig auseinander fliehn. 345

# Marquis.

Mir ahnet

Ein unglücksvoller Augenblick.

# Aarlas.

Mir selbst.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume. Zweifelnd ringt Mein guter Geift mit gräßlichen Entwürfen; Durch labyrinthische Sophismen kriecht 350 Mein unglüchsel'ger Scharfsinn, bis er endlich Vor eines Abgrunds gähem Rande stutt — D Roberich, wenn ich ben Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sehe, Dein totenblasser Blick hat mich verstanden --355 Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was wurde mir der König sein?

# Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Darf ich

An meinen Karlos eine Bitte wagen? Bas Sie auch willens sind zu thun, versprechen Sie Nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Bersprechen Sie mir bieses?

# marlos.

Alles, alles, Was beine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich ganz in beine Arme.

# Marquis.

Wie man sagt, Will der Monarch zur Stadt zurücke kehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königin Geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgenbs Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — bes Landes ungezwungne Sitte Begünstigen -

360

365

# Karlos.

Das war auch meine Hoffnung. Doch, ach, sie war vergebens!

370

# Marquis.

Nicht so ganz.

Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Ist sie in Spanien dieselbe noch, Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen, So sind' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Blicken Karlos' Hoffnung lesen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entsernen —

375

# Karlos.

Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondekar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page dient, gewonnen. —

380

# Marquis.

Desto besser.

So sind Sie in der Nähe, Prinz, sogleich Auf mein gegebenes Zeichen zu erscheinen.

# Harlos.

Das will ich — will ich — also eile nur.

# Marquis.

Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Dort also, Prinz, auf Wiedersehn!

385

(Beibe gehen ab ju verfchiebenen Seiten.)

Die Hofhaltung ber Königin in Aranjuez.

Eine einfache ländliche Gegend, von einer Allee burchschnitten, vom Landhause der Königin begrenzt.

# 3. Auftritt.

Die Rönigin. Die Herzogin von Olivarez. Die Pringeffin von Choli und bie Marquifin von Mondetar, welche die Allee herauftommen.

# Konigin (gur Marquifin).

Sie will ich um mich haben, Mondekar. Die muntern Augen der Prinzessin quälen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

390

## Cboli.

Ich will es

Nicht leugnen, meine Königin, daß ich Mabrid mit großen Freuden wieder sehe.

# Mondekar.

Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez sich trennen?

# Königin.

Von — dieser schönen Gegend wenigstens.

Hier din ich wie in meiner Welt. Dies Plätchen Hab' ich mir längst zum Liebling auserlesen.

Hier grüßt mich meine ländliche Natur,

Die Busenfreundin meiner jungen Jahre.

Hier sind' ich meine Kinderspiele wieder,

Und meines Frankreichs Lüfte wehen hier.

Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht

Das Herz zum Baterland.

### Cboli.

Wie einsam aber, Wie tot und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in la Trappe.

405

# Königin.

Das Gegenteil vielmehr, Tot find' ich es nur in Madrid. — Doch, was Spricht unfre Herzogin dazu?

# Olivarez.

Ich bin Der Meinung, Ihre Majestät, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

410

# Königin.

Ja, Herzogin, das wissen Sie; mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben.

# Mondekar.

Und wie lebendig es mit nächstem in Madrid sein wird! Zu einem Stiergefechte Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet, Und ein Autodasee hat man uns auch Versprochen —

# ...,

# Königin.

Uns versprochen! Hör' ich bas Von meiner sanften Mondekar?

420

415

# Mondekar.

Warum nicht?

Es sind ja Ketzer, die man brennen sieht.

# Königin.

Ich hoffe, meine Eboli benkt anders.

#### Choli.

Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, Für keine schlechtre Christin mich zu halten, Als die Marquisin Mondekar.

423

### Königin.

शके! 3क

Bergesse, wo ich bin. — Zu etwas anderm. — Bom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat Ist, deucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber. Ich habe mir der Freude viel, sehr viel Bon diesem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Geht es mit jeder Hoffnung so? Ich kann Den Wunsch nicht sinden, der mir sehlgeschlagen.

430

### Glivarez.

Prinzessin Eboli, Sie haben uns Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen darf? Ob wir Sie bald als seine Braut begrüßen?

435

## gönigin.

Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, Herzogin. (Zur Prinzessin.) Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich daß? Der Mann, den ich Mit meiner Eboli belohne, muß Ein würd'ger Mann sein.

440

## Olivarez.

Ihre Majestät,

Das ift er, ein sehr würd'ger Mann, ein Mann, Den unser gnädigster Monarch bekanntlich Mit ihrer königlichen Gunst beehren.

## Königin.

Das wird den Mann sehr glücklich machen — Doch 445 Wir wollen wissen, ob er lieben kann

Kein Schmerz mich brückte, als von beinem Geiste So sehr verdunkelt mich zu sehn — ich endlich Mich kühn entschloß, dich grenzenloß zu lieben, Weil mich der Mut verließ, dir gleich zu sein. Da fing ich an, mit tausend Zärtlichkeiten 215 Und treuer Bruderliebe bich zu quälen; Du, stolzes Herz, gabst sie mir kalt zurück. Oft stand ich ba, und — doch bas sahst bu nie! — Und heiße, schwere Thränentropfen hingen In meinem Aug', wenn du, mich überhüpfend, 220 Geringre Kinder in die Arme drücktest. Warum nur biese? rief ich trauernd aus: Bin ich dir nicht auch herzlich gut? — Du aber, Du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder: Das, sagtest bu, gebührt bem Königssohn. 225

#### Marquis.

D stille, Prinz, von diesen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamrot machen.

#### Marlos.

Ich hatt' es nicht um bich verdient. Verschmähen, Zerreißen konntest du mein Herz, doch nie Von dir entfernen. Dreimal wiesest du 230 Den Fürsten von dir, dreimal kam er wieder Als Bittenber, um Liebe dich zu flehn Und dir gewaltsam Liebe aufzudringen. Ein Zufall that, was Karlos nie gekonnt. Einmal geschah's bei unsern Spielen, daß 235 Der Königin von Böhmen, meiner Tante, Dein Federball ins Auge flog. Sie glaubte, Daß es mit Vorbebacht geschehn, und klagt' es Dem Könige mit thränendem Gesicht. Die ganze Jugend des Palastes muß 510 Erscheinen, ihm den Schuldigen zu nennen.

Der König schwört, die hinterlist'ge That, Und wär' es auch an seinem eignen Kinde, Aufs schrecklichste zu ahnden. — Damals sah ich Dich zitternd in der Ferne stehn, und jetzt, Jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen Des Königs. Ich, ich that es, rief ich aus: An deinem Sohn erfülle beine Rache.

245

250

## Marquis.

Ach, woran mahnen Sie mich, Pring!

#### Marios.

Sie ward's!

Im Angesicht best ganzen Hofgesindes,
Das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie
Auf Sklavenart an deinem Karl vollzogen.
Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz
Schlug meine Zähne knirschend aneinander;
Ich weinte nicht. Mein königliches Blut
Floß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen;
Ich sah auf dich und weinte nicht. — Du kamst,
Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja,
Ia, riesst du aus, mein Stolz ist überwunden.
Ich will bezahlen, wenn du König bist.

**2**60

255

## Marquis (reicht ihm bie Sanb).

Ich will es, Karl. Das kindische Gelübde Erneur' ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

## Karlos.

Jett, jett -

D, zögre nicht — jett hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In deinen blassen Mienen

Will ich das Urteil meines Todes lesen. Hör' an — erstarre — doch erwidre nichts — Ich liebe meine Mutter.

270

275

280

### Marquis.

D mein Gott!

#### Karlos.

Nein! Diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erde Kein Elend an das meine grenze — sprich — Was du mir sagen kannst, errat' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Noms Gesetze Verdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch Stößt fürchterlich auf meines Vaters Rechte. Ich sühl's, und dennoch lieb' ich. Dieser Weg Führt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hoffnung — lasterhaft — Mit Todesangst und mit Gesahr des Lebens — Das seh' ich ja, und dennoch lieb' ich.

Weiß

Die Königin um diese Reigung?

285

### Aarlos.

Marquis.

Ronnt' ich Mich ihr entbecken? Sie ist Philipps Frau Und Königin, und das ist span'scher Boden. Von meines Vaters Eisersucht bewacht, Von Etikette ringsum eingeschlossen, Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn? Acht höllenbange Monde sind es schon, Daß von der hohen Schule mich der König Zurückberief, daß ich sie täglich anzuschaun

Berurteilt bin und, wie das Grab, zu schweigen. Acht höllenbange Monde, Roberich, 295 Daß bieses Feu'r in meinem Busen wütet, Daß tausendmal sich das entsetzliche Geständnis schon auf meinen Lippen meldet, Doch scheu und seig zurück zum Herzen kriecht. D Roberich — nur wen'ge Augenblicke 300 Allein mit ihr —

#### Marquis.

Ach! Und Ihr Vater, Prinz —

#### Karlos.

Unglücklicher! Warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken bes Gewissens, Von meinem Vater sprich mir nicht.

### Marquis.

Sie haffen Ihren Bater!

#### 305

#### **Barlos**.

Nein! Ach, nein! Ich hasse meinen Bater nicht — Doch Schauer Und Missethäters=Bangigkeit ergreifen Bei diesem fürchterlichen Namen mich. Kann ich bafür, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen Herzen 310 Der Liebe zarten Keim zertrat? Sechs Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum erstenmal Der Fürchterliche, der, wie sie mir sagten, Mein Bater war, vor Augen kam. Es war An einem Morgen, wo er stehnden Fußes 315 Vier Bluturteile unterschrieb. Nach biesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehn Bestrafung angekündigt ward. — O Gott! Hier fühl' ich, daß ich bitter werde — Weg Beg, weg von bieser Stelle! Ehiller, Berte. III,

### Marquis.

Nein, Sie sollen, Jetzt sollen Sie sich öffnen, Prinz. In Worten Erleichtert sich der schwerbeladne Busen.

### Karlos.

Oft hab' ich mit mir selbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen, Mit heißen Thränengussen vor das Bild 325 Der Hochgebenebeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Herz gefleht — boch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roberich! Enthülle du dies wunderbare Rätsel Der Vorsicht mir — Warum von tausend Bätern 330 Just eben diesen Bater mir? Und ihm Just diesen Sohn von tausend bessern Söhnen? Zwei unverträglichere Gegenteile Fand die Natur in ihrem Umkreis nicht. Wie mochte sie die beiden letzten Enden 335 Des menschlichen Geschlechtes — mich und ihn — Durch ein so heilig Band zusammen zwingen? Furchtbares Los! Warum mußt' es geschehn? Warum zwei Menschen, die sich ewig meiben, In einem Wunsche schrecklich sich begegnen? 340 Hier, Roberich, siehst du zwei feindliche Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten Ein einzigmal in scheitelrechter Bahn Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer Und ewig auseinander fliehn. 345

# Marquis.

Mir ahnet

Ein unglücksvoller Augenblick.

360

365

#### Marlos.

Mir selbst.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume. Zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürfen; Durch labyrinthische Sophismen kriecht 350 Mein unglücksel'ger Scharssinn, dis er endlich Vor eines Abgrunds gähem Rande stutzt — O Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sehe, Dein totenblasser Blick hat mich verstanden -- 355 Venn ich den Vater je in ihm verlernte,

### Marquis (nach einigem Stillfdweigen).

Darf ich

An meinen Karlos eine Bitte wagen? Was Sie auch willens sind zu thun, versprechen Sie Nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Versprechen Sie mir dieses?

## **A**arlos.

Alles, alles, Was beine Liebe mir gebeut. Ich werfe

# Marquis.

Will der Monarch zur Stadt zurücke kehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königin Geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — des Landes ungezwungne Sitte Begünstigen —

Mich ganz in beine Arme.

#### Karlos.

Das war auch meine Hoffnung. Doch, ach, sie war vergebens!

370

### Marquis.

Nicht so ganz.

Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Ist sie in Spanien dieselbe noch, Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen, So sind' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Blicken Karlos' Hoffnung lesen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entsernen —

375

## Karlos.

Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondekar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page vient, gewonnen. —

380

### Marquis.

Desto besser.

So sind Sie in der Nähe, Prinz, sogleich Auf mein gegebenes Zeichen zu erscheinen.

# Barlos.

Das will ich — will ich — also eile nur.

## Marquis.

Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Dort also, Prinz, auf Wiedersehn!

385

(Beibe gehen ab ju verfchiebenen Seiten.)

Die Hofhaltung ber Königin in Aranjuez.

Eine einfache ländliche Gegend, von einer Allee burchschnitten, vom Landhause der Königin begrenzt.

# 3. Auftritt.

Die Rönigin. Die herzogin von Olivarez. Die Bringeffin von Choli und die Marquifin von Mondetar, welche die Allee herauftommen.

### Königin (gur Marquifin).

Sie will ich um mich haben, Mondekar. Die muntern Augen der Prinzessin quälen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

390

#### Cboli.

Ich will es

Nicht leugnen, meine Königin, daß ich Madrid mit großen Freuden wieder sehe.

### Mondekar.

Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez sich trennen?

## Königin.

Von — dieser schönen Gegend wenigstens. Hier bin ich wie in meiner Welt. Dies Plätchen Hab' ich mir längst zum Liebling außerlesen. Hier grüßt mich meine ländliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. Hier sich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüfte wehen hier. Verargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht Das Herz zum Vaterland.

395

#### Choli.

Wie einsam aber, Wie tot und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in la Trappe.

403

#### Königin.

Das Gegenteil vielmehr, Tot find' ich es nur in Madrid. — Doch, was Spricht unsre Herzogin dazu?

#### Olivarez.

Ich bin Der Meinung, Ihre Majestät, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

410

#### Königin.

Ja, Herzogin, das wissen Sie; mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben.

## Mondekar.

Und wie lebendig es mit nächstem in Madrid sein wird! Zu einem Stiergefechte Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet, Und ein Autodasee hat man uns auch Versprochen —

415

## Königin.

Uns versprochen! Hör' ich bas. Von meiner sanften Mondekar?

420

# **M**ondekar.

Warum nicht?

Es sind ja Ketzer, die man brennen sieht.

# Königin.

Ich hoffe, meine Eboli benkt anders.

#### Choli.

Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, Für keine schlechtre Christin mich zu halten, Als die Marquisin Mondekar.

425

#### Königin.

थके! 3क

Bergesse, wo ich bin. — Zu etwas anderm. — Bom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat Ist, deucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber. Ich habe mir der Freude viel, sehr viel Bon diesem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Ich es mit jeder Hoffnung so? Ich kann Den Bunsch nicht sinden, der mir fehlgeschlagen.

#### Olivarez.

Prinzessin Eboli, Sie haben uns Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen barf? Ob wir Sie bald als seine Braut begrüßen?

435

430

## Königin.

Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, Herzogin. (Zur Prinzessen.) Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich daß? Der Mann, den ich Mit meiner Eboli belohne, muß

440 Ein würd'ger Mann sein.

### Olivarez.

Ihre Majestät,

Das ist er, ein sehr würd'ger Mann, ein Mann, Den unser gnädigster Monarch bekanntlich Mit ihrer königlichen Gunst beehren.

# Königin.

Das wird den Mann sehr glücklich machen — Doch 445 Wir wollen wissen, ob er lieben kann Und Liebe kann verdienen. -- Eboli, Das frag' ich Sie.

#### Chali

(fteht ftumm und verwirrt, die Augen jur Erbe gefclagen, endlich fällt fie ber Konigin ju Fügen).

Großmüt'ge Königin,

Erbarmen Sie sich meiner. Lassen Sie — Um Gotteswillen, lassen Sie mich nicht — Nicht aufgeopfert werden.

450

## Sonigin.

Aufgeopfert?

Ich brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ist Ein hartes Schicksal, aufgeopfert werden. Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf. — Ist es Schon lang, daß Sie den Grafen ausgeschlagen?

455

#### Choli (aufftebenb).

D, viele Monate. Prinz Karlos war Noch auf ber hohen Schule.

Bonigin (ftutt und fieht fie mit forfchenben Augen an).

Haben Sie

Sich auch geprüft, aus welchen Gründen?

Gboli (mit einiger Beftigfeit).

Niemals

Kann es geschehen, meine Königin, Aus tausend Gründen niemals.

460

# Mönigin (febr ernfihaft).

Mehr als einer ist

Zu viel. Sie können ihn nicht schätzen — Das Ist mir genug. Nichts mehr davon. (Zu den andern Damen.) Ich habe

Ja die Infantin heut noch nicht gesehen. Marquisin, bringen Sie sie mir. Olivarez (fieht auf die Uhr).

Es ist

Noch nicht die Stunde, Ihre Majestät.

485

#### Königin.

Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter sein darf? Das ist doch schlimm. Vergessen Sie es ja nicht, Mich zu erinnern, wenn sie kommt.

(Ein Page tritt auf und spricht leise mit der Oberhofmeisterin, welche sich barauf jur Königin wendet.)

#### Glivarez.

Der Marquis

Von Posa, Ihre Majestät —

#### Königin.

Von Posa?

#### Olivarez.

Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden Und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe Bon der Regentin Mutter übergeben Zu dürfen.

470

## Königin.

Und das ist erlaubt?

# Glivarez (bedentlich).

In meiner Vorschrift

Jit des besondern Falles nicht gedacht, Wenn ein kastilian'scher Grande Briefe Von einem fremden Hof der Königin Von Spanien in ihrem Gartenwäldchen Zu überreichen kommt.

475

## Königin.

So will ich benn

Muf meine eigene Gefahr es wagen.

#### Olivarez.

Doch mir vergönne Ihro Majestät, Mich so lang zu entfernen. —

480

### Königin.

Halten Sie

Das, wie Sie wollen, Herzogin.

(Die Oberhofmeisterin geht ab, und die Königin gibt bem Pagen einen Wink, welcher sogleich hinausgeht.)

## 4. Auftritt.

Rönigin. Pringeffin von Gboli. Marquifin von Mondetar und Marquis von Pofa.

## Königin.

Ich heiße Sie

Willfommen, Chevalier, auf span'schem Boben.

## Marquis.

Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze Mein Vaterland genannt, als jett. —

485

## Monigin (gu ben beiben Damen).

Der Marquis

Von Posa, der im Nitterspiel zu Rheims Mit meinem Vater eine Lanze brach Und meine Farbe dreimal siegen machte — Der erste seiner Nation, der mich Den Ruhm empfinden lehrte, Königin

490

Der Spanier zu sein. (Zum Marquis sich wendenb.)

Als wir im Louvre

Zum letztenmal uns sahen, Chevalier, Da träumt' es Ihnen wohl noch nicht, daß Sie Mein Gast sein würden in Kastilien.

### Marquis.

Nein, große Königin — benn bamals träumte Mir nicht, daß Frankreich noch das einzige An uns verlieren würde, was wir ihm Beneidet hatten.

495

### Königin.

Stolzer Spanier! Das einzige? — Und bas zu einer Tochter Bom Hause Balois?

500

### Marquis.

Jett darf ich es Ja sagen, Ihre Majestät — benn jetzt Sind Sie ja unser.

## Königin.

Ihre Reise, hör' ich, Hat auch burch Frankreich Sie geführt. — Was bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter Und meinen vielgeliebten Brüdern? 505

# Marquis (überreicht ihr die Briefe).

Die Königin Mutter fand ich krank, geschieden Von jeder andern Freude dieser Welt, Als ihre königliche Tochter glücklich Bu wissen auf dem span'schen Thron.

## Königin.

Muß sie

Es nicht sein bei dem teuren Angedenken 510 So zärtlicher Verwandten? bei ber süßen Erinnrung an — Sie haben viele Höfe Besucht auf Ihren Reisen, Chevalier, Und viele Länder, vieler Menschen Sitte Gesehn — und jett, sagt man, sind Sie gesonnen, 515 In Ihrem Baterland sich selbst zu leben?

Ein größrer Fürst in Ihren stillen Mauern, Als König Philipp auf dem Thron — ein Freier! Ein Philosoph! — Ich zweifle sehr, ob Sie Sich werden können in Madrid gefallen. Man ist sehr — ruhig in Madrid.

520

### Marquis.

Und das

Ist mehr, als sich das ganze übrige Europa zu erfreuen hat.

### Königin.

So hör' ich.

Ich habe alle Händel dieser Erde Bis fast auf die Erinnerung verlernt.

525

(Bur Prinzeffin von Eboli.)

Mir deucht, Prinzessin Eboli, ich sehe Dort eine Hyazinthe blühen — Wollen Sie mir sie bringen?

(Die Prinzessin geht nach bem Plage. Die Königin etwas leifer jum Marquis.)

Chevalier, ich müßte

Mich sehr betrügen, ober Ihre Ankunft Hat einen frohen Menschen mehr gemacht An diesem Hofe.

530

## Marquis.

Einen Traurigen

Hab' ich gefunden - - den auf dieser Welt Nur etwas fröhlich - -

(Die Pringeffin tommt mit ber Blume jurud.)

#### Cboli.

Da der Chevalier

So viele Länder hat gesehen, wird Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges Uns zu erzählen wissen.

| Erster Att. 4. Auftritt | fter Af | t. 4. | Au | itritt |
|-------------------------|---------|-------|----|--------|
|-------------------------|---------|-------|----|--------|

29

## Marquis.

Allerdings.

Und Abenteuer suchen, ist bekanntlich Der Ritter Pflicht — die heiligste von allen, Die Damen zu beschützen.

### Mondekar.

Gegen Riesen!

Jest gibt es keine Riesen mehr.

540

#### Marquis.

Gewalt

Ist für ben Schwachen jederzeit ein Riese.

### Königin.

Der Chevalier hat recht. Es gibt noch Riesen, Doch keine Ritter gibt es mehr.

#### Marquis.

Noch jüngst,

Auf meinem Rückweg von Neapel, war Ich Zeuge einer rührenden Geschichte, Die mir der Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten müßte, Ihre Majestät Durch die Erzählung zu ernüben —

 $\mathbf{545}$ 

## Königin.

Bleibt

Mir eine Wahl? Die Neugier der Prinzessin Läßt sich nichts unterschlagen. Nur zur Sache. Auch ich din eine Freundin von Geschichten.

550

### Marquis.

Zwei edle Häuser in Mirandola, Der Eifersucht, der langen Feindschaft müde, Die von den Ghibellinen und den Guelfen

Jahrhunderte schon fortgeerbt, beschlossen, Durch der Verwandtschaft zarte Bande sich In einem em'gen Frieden zu vereinen. Des mächtigen Pietro Schwestersohn, Fernando, und die göttliche Mathilde, 560 Colonnas Tochter, waren außersehn, Dies schöne Band ber Einigkeit zu knüpfen. Nie hat zwei schönre Herzen die Natur Gebildet für einander — nie die Welt, Nie eine Wahl so glücklich noch gepriesen. 565 Noch hatte seine liebenswürd'ge Braut Fernando nur im Bildnis angebetet — Wie zitterte Fernando, wahr zu finden, Was seine feurigsten Erwartungen Dem Bilbe nicht zu glauben sich getrauten! 570 In Padua, wo seine Studien Ihn fesselten, erwartete Fernando Des frohen Augenblickes nur, der ihm Vergönnen sollte, zu Mathilbens Füßen Der Liebe erste Huldigung zu stammeln. 575

(Die Königin wird aufmerksamer, der Marquis fährt nach einem kurzen Stillschweigen fort, die Erzählung, soweit es die Gegenwart der Königin erlaubt, mehr an die Pringest, von Eboli gerichtet.)

Indessen macht der Gattin Tod die Hand Pietros frei — Mit jugendlicher Glut Verschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes, Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß. Er kommt! Er sieht! — Er liebt! Die neue Regung 580 Erstickt die leisre Stimme der Natur, Der Oheim wirdt um seines Nessen Vraut Und heiligt seinen Raub vor dem Altare.

Königin.

Und was beschließt Fernando?

### **M**arquis.

Auf der Liebe Flügeln,

Des fürchterlichen Wechsels unbewußt, Eilt nach Mirandola der Trunkene. Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß

Die Thore — ein bacchantisches Geton

Bon Reigen und von Pauken donnert ihm

Aus dem erleuchteten Palast entgegen.

Er bebt die Stufen scheu hinauf und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale,

Wo in der Gäste taumelndem Gelag Pietro saß — ein Engel ihm zur Seite,

Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glänzend nie erschienen.

Ein einz'ger Blick zeigt ihm, was er befessen, Zeigt ihm, was er auf immerdar verloren.

Choli.

Unglücklicher Fernando!

Königin.

Die Geschichte

Ist doch zu Ende, Chevalier? — Sie muß Zu Ende sein.

Marquis.

Noch nicht ganz.

Königin.

Sagten Sie

Uns nicht, Fernando sei Ihr Freund gewesen?

Marquis.

3ch habe keinen teurern.

Cboli.

Fahren Sie

Doch fort in der Geschichte, Chevalier.

585

**5**90

595

#### Marquis.

Sie wird sehr traurig — und das Angedenken Erneuert meinen Schmerz. Erlassen Sie Mir den Beschluß —

G05

(Gin allgemeines Stillichweigen.)

Bonigin (wendet fich jur Bringeffin von Cboli).

Nun wird mir endlich doch Tochter zu umarmen? —

Vergönnt sein, meine Tochter zu umarmen? — Prinzessin, bringen Sie sie mir.

(Diese entsernt sich. Der Marquis winkt einem Pagen, der sich im Hintergrunde zeigt und sogleich verschwindet. Die Königin erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werden. In dieser Zeit spricht der Marquis geheim und sehr angelegentlich mit der Marquisin von Mondekar. — Die Königin hat die Briefe gelesen und wendet sich mit einem aussorschen Blide zum Marquis.)

Sie haben

Uns von Mathilden nichts gesagt? Vielleicht Weiß sie es nicht, wie viel Fernando leidet?

610

### Marquis.

Mathilbens Herz hat niemand noch ergründet — Doch große Seelen dulben still.

## Königin.

Sie sehn sich um? Wen suchen Ihre Augen?

# **Marquis**.

Ich benke nach, wie glücklich ein Gewisser, Den ich nicht nennen barf, an meinem Platze Sein müßte.

615

### Königin.

Wessen Schuld ist es, daß er

Es nicht ist?

## Marquis (lebhaft einfallend).

Wie? darf ich mich unterstehen, Dics zu erklären, wie ich will? — Er würde Vergebung finden, wenn er jetzt erschiene?

620

## Königin (erfdroden).

Zett, Marquis, jett? Was meinen Sie bamit?

#### Marquis. •

Er bürfte hoffen — bürft' er?

Mönigin (mit machfender Berwirrung).

Sie erschrecken mich,

Marquis — er wird doch nicht —

Marquis.

Hier ist er schon.

# 5. Auftritt.

Die Ronigin. Rarlos.

(Marquis von Posa und die Marquisin von Mondetar treten nach dem Sintergrunde zurud.)

Antles (vor der Ronigin niebergeworfen).

So ist er endlich da, der Augenblick, Und Karl darf diese teure Hand berühren! —

625

Bönigin.

Was für ein Schritt — welch eine strafbare, Tollkühne Ueberraschung! Stehn Sie auf! Wir sind entdeckt. Mein Hof ist in der Nähe.

Harlos.

Ich steh' nicht auf — hier will ich ewig knien, Auf diesem Platz will ich verzaubert liegen, In dieser Stellung angewurzelt —

**63**0

#### Königin.

Rasender!

Bu welcher Kühnheit führt Sie meine Gnade? Wie? Wissen Sie, daß es die Königin, Daß es die Mutter ist, an die sich diese Berwegne Sprache richtet? Wissen Sie, Daß ich — ich selbst von diesem Ueberfalle Dem Könige —

**G35** 

Shiller, Berte. III.

#### Karlos.

Und daß ich sterben muß! Man reiße mich von hier aufs Blutgerüste! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt.

G40

#### Königin.

Und Ihre Königin?

Karlos (steht auf). Gott, Gott! ich gehe —

Ich will Sie ja verlassen — Muß ich nicht, Wenn Sie es also forbern? Mutter, Mutter, Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, zu sein und zu vergehen. Was wollen Sie, daß noch geschehen soll? Was unter dieser Sonne kann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünschen?

**G45** 

650

**Königin.** Fliehen Sie.

## Karlos.

D Gott!

## Königin.

Das Einz'ge, Karl, warum ich Sie mit Thränen Beschwöre — fliehen Sie! — eh meine Damen — Eh meine Kerkermeister Sie und mich Beisammen finden und die große Zeitung Vor Ihres Vaters Ohren bringen —

655

## Karlos.

Ich erwarte

Mein Schicksal — es sei Leben ober Tod. Wie? Hab' ich darum meine Hoffnungen Auf diesen einz'gen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Nein, Königin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh diese Gunft der Zufall wiederholt.

660

Königin.

Auch soll er das in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher! was wollen Sie von mir?

665

garlos.

D Königin, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie kein Sterblicher noch rang, Jft Gott mein Zeuge — Königin, umsonst! Hin ist mein Helbenmut. Ich unterliege.

Königin.

Nichts mehr davon — um meiner Ruhe willen —

670

Karlos.

Sie waren mein — im Angesicht der Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von Himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt —

Sonigin.

Er ist Ihr Bater.

675

Marlos.

Ihr Gemahl.

Königin.

Der Ihnen

Das größte Reich ber Welt zum Erbe gibt.

Karlos.

Und Sie zur Mutter.

Königin.

Großer Gott! Sie rasen —

#### Karlos.

Und weiß er auch, wie reich er ist? Hat er Ein fühlend Herz, das Ihrige zu schätzen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergessen, Wie unaussprechlich glücklich ich mit ihr Geworden wäre — wenn nur er es ist. Er ist es nicht — Das, das ist Höllenqual! Er ist es nicht und wird es niemals werden. Du nahmst mir meinen Himmel nur, um ihn In König Philipps Armen zu vertilgen.

680

683

Königin.

Abscheulicher Gebanke!

#### Karlos.

D, ich weiß,

Wer dieser Che Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann, und wie er freite. Wer sind Sie denn in diesem Reich? Laß hören. Regentin etwa? Nimmermehr! Wie könnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besitzt Des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fieberglut entwischte, Dem Zepter ab und seinen grauen Haaren?

690

695

Königin.

Wer sagt Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Los beweinenswürdig sei?

700

Aarlos.

Mein Herz,

Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite Beneibenswürdig wäre.

### Bönigin.

Eitler Mann!

Wenn Mein Herz nun das Gegenteil mir sagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Zärtlichkeit Und seiner Liebe stumme Mienensprache Weit inniger, als seines stolzen Sohns Verwegene Veredsamkeit, mich rührten? Wenn eines Greisen überlegte Achtung —

705

### Parlos.

Das ist was andres — Dann — ja, dann — Vergebung. 710 Das wußt' ich nicht, daß Sie den König lieben.

## Königin.

Ihn ehren ist mein Wunsch und mein Vergnügen.

Karlos.

Sie haben nie geliebt?

## Königin.

Seltsame Frage!

Karlos.

Sie haben nie geliebt?

# Königin.

— Ich liebe nicht mehr.

Harlos.

Weil es Ihr Herz, weil es Ihr Eid verbietet?

715

# Königin.

Verlassen Sie mich, Prinz, und kommen Sie Zu keiner solchen Unterredung wieder.

## Karlos.

Weil es Ihr Eid, weil es Ihr Herz verbietet?

# Königin.

Weil meine Pflicht — — Unglücklicher, wozu Die traurige Zerglieberung des Schicksals, Dem Sie und ich gehorchen müssen?

#### Parlos.

Müssen?

725

730

Gehorchen muffen?

#### Königin.

Wie? Was wollen Sie Mit diesem feierlichen Ton?

#### parlos.

So viel,

Daß Karlos nicht gesonnen ist, zu müssen, Wo er zu wollen hat; daß Karlos nicht Gesonnen ist, der Unglückseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umsturz der Gesetze kostet, Der Glücklichste zu sein.

#### Königin.

Versteh' ich Sie?

Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo alles, alles schon verloren ist?

#### Harlos.

Ich gebe nichts verloren, als die Toten.

# Königin.

Auf mich, auf Ihre Mutter, hoffen Sie?

(Sie sieht ihn lange und durchdringend an — dann mit Würde und Ernst:)
Warum nicht? D, der neu erwählte König
Kann mehr als das — kann die Verordnungen 735
Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen,
Kann seine Bilder stürzen, kann sogar —
Wer hindert ihn? — die Mumie des toten
Aus ihrer Ruhe zu Eskurial
Hervor ans Licht der Sonne reißen, seinen 740
Entweihten Staub in die vier Winde streun
Und dann zuletzt, um würdig zu vollenden —

#### Karlos.

Um Gotteswillen, reben Sie nicht aus.

### Königin.

Zuletzt noch mit der Mutter sich vermählen.

#### Karlos.

Berfluchter Sohn!

745

(Er fieht einen Augenblid ftarr und sprachlos.)

Ja, es ist aus. Jett ist Es aus — Ich fühle klar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte. Sie sind für mich dahin — dahin — dahin — Auf immerdar! — Jett ist der Wurf gefallen. Sie sind für mich verloren — D, in diesem Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern, Sie zu besitzen. — Weh! ich fass' es nicht, Und meine Nerven fangen an zu reißen.

750

## Königin.

Beklagenswerter, teurer Karl! Ich fühle — Ganz fühl' ich sie, die namenlose Pein, Die jetzt in Ihrem Busen todt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ist Ihr Schmerz. Unendlich Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis Ist dieses hohen, starken Kämpfers wert, Des Jünglings wert, durch dessen Herz die Tugend So vieler königlichen Ahnen rollt.
Ermannen Sie sich, edler Prinz. — Der Enkel Des großen Karls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder mutlos enden.

755

760

765

## Karlos.

Bu spät! D Gott, es ist zu spät!

#### Königin.

Ein Mann

Bu sein? D Karl! wie groß wird unsre Tugend,
Wenn unser Herz bei ihrer Uebung bricht!
Hoch stellte Sie die Vorsicht — höher, Prinz,
Als Millionen Ihrer andern Brüder.

Parteilich gab sie ihrem Liebling, was
Sie andern nahm, und Millionen fragen:
Verdiente der im Mutterleibe schon,
Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten?
Auf, retten Sie des Himmels Villigkeit!

775
Verdienen Sie, der Welt voran zu gehn,
Und opfern Sie, was keiner opferte!

#### Harlos.

Das kann ich auch. — Sie zu erkämpfen, hab' Ich Riesenkraft; Sie zu verlieren, keine.

### Königin.

Gestehen Sie es, Karlos — Trop ist es 780 Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Wünsche So wütend nach ber Mutter zieht. Die Liebe, Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie dereinst Regieren sollen. Sehen Sie, Sie prassen 785 Von Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jett Verirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie, D, bringen Sie sie Ihren künft'gen Reichen Und fühlen Sie, statt Dolchen bes Gewissens, 790 Die Wolluft, Gott zu sein. Elisabeth War Ihre erste Liebe; Ihre zweite Sei Spanien. Wie gerne, guter Karl, Will ich ber besseren Geliebten weichen!

Sarles (wirft fic, von Empfindung überwältigt, ju ihren Gliffen).

Wie groß sind Sie, o Himmlische! — Ja, alles, Was Sie verlangen, will ich thun. — Es sei!

795

(Er fteht auf.)

Hier steh' ich in der Allmacht Hand und schwöre Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges — O Himmel, nein! nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Vergessen nicht.

800

Königin.

Wie könnt' ich

Von Karlos fordern, was ich selbst zu leisten Nicht willens bin?

Marquis (eilt aus der Allee). Der König!

Königin.

Gott!

Marquis.

Hinweg,

Hinmeg aus bieser Gegend, Pring!

Königin.

Sein Argwohn

Ist fürchterlich, erblickt er Sie —

Karlos.

Ich bleibe.

Königin.

Und wer wird bann bas Opfer sein?

805

garles (zieht ben Marquis am Arme).

Fort, fort!

Romm, Roberich! (Er geht und kommt noch einmal zurück.)
Was darf ich mit mir nehmen?

Königin.

Die Freundschaft Ihrer Mutter.

#### Marios.

Freundschaft! Mutter!

## Königin.

Und diese Thränen aus den Niederlanden.

(Sie gibt ihm einige Briefe. Karl und der Marquis gehen ab. Die Königin fleht sich unruhig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erbliden lassen. Wie sie nach dem hintergrunde zurückehen will, erscheint der Rönig.)

## 6. Auftritt.

Ronig. Rönigin. Herzog Alba. Graf Lerma, Domingo. Ginige Damen und Granden, welche in ber Entfernung zurüchleiben.

Bonig (fleht mit Befremdung umber und schweigt eine Zeitlang). Was seh' ich? Sie hier? So allein, Mabame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? 810 Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?

### "Königin.

Mein gnädigster Gemahl

## **Bönig.**

Warum allein?

(Bum Gefolge.)

Von diesem unverzeihlichen Versehn Soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei der Königin? Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen?

815 ·

# Königin.

D, zürnen Sie nicht, mein Gemahl, — ich selbst, Ich bin die Schuldige — — auf mein Geheiß Entfernte sich die Fürstin Eboli.

# Bönig.

Auf Ihr Geheiß?

#### gönigin.

Die Rammerfrau zu rufen,

Weil ich nach der Infantin mich gesehnt.

#### König.

Und darum die Begleitung weggeschickt? Doch dies entschuldigt nur die erste Dame. Wo war die zweite?

#### Mondekar

(welche indeffen zurückgekommen ift und fich unter die übrigen Damen gemischt hat, tritt hervor).

Ihre Majestät,

Ich fühle, daß ich ftrafbar bin —

825

#### König.

Deswegen

Vergönn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit, Fern von Madrid darüber nachzudenken. (Die Marquistn tritt mit weinenden Augen zurück. Allgemeines Stillschweigen. Alle Umstehenden sehen bestürzt auf die Königin.)

### Königin.

Marquifin, wen beweinen Sie? (Zum Ronig.)

Lap, iq

Gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte Die Königskrone dieses Reichs, wornach

830

Ich selber nie gegriffen habe, mich

Bum mindesten vor bem Erröten schützen.

Gibt's ein Gesetz in diesem Königreich,

Das vor Gericht Monarchentöchter forbert?

Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens?

Schützt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend?

Und jetzt Vergebung, mein Gemahl. — Ich bin

Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten,

In Thränen zu entlassen. — Mondekar!

(Sie nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn ber Marquifin.)

Den König haben Sie erzürnt — nicht mich —

840

835

Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade

Und dieser Stunde. — Meiden Sie das Reich — Sie haben nur in Spanien gesündigt; In meinem Frankreich wischt man solche Thränen Mit Freuden ab. — D, muß mich's ewig mahnen? (Sie lehnt sich an die Oberhofmeisterin und bedeckt das Gesicht.) In meinem Frankreich war's doch anders.

#### Binig (in einiger Bewegung).

Ronnte

Ein Vorwurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Wort betrüben, das die zärtlichste Bekümmernis auf meine Lippen legte? (Er wendet sich gegen die Grandessa.) Hier stehen die Basallen meines Throns: 850 Sank je ein Schlaf auf meine Augenlider, Ich hätte benn am Abend jedes Tags Berechnet, wie die Herzen meiner Völker In meinen fernsten Himmelsstrichen schlagen? — Und sollt' ich ängstlicher für meinen Thron 855 Als für die Gattin meines Herzens beben? — Für meine Völker kann mein Schwert mir haften Und — Herzog Alba: dieses Auge nur Für meines Weibes Liebe.

# Bönigin.

Wenn ich Sie

Beleidigt habe, mein Gemahl —

860

865

845

# König.

Ich heiße Der reichste Mann in der getauften Welt; Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter — Doch alles das besaß ein andrer schon, Wird nach mir mancher andre noch besitzen. Das ist mein eigen. Was der König hat, Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

#### Sönigin.

Sie fürchten, Sire?

### König.

Dies graue Haar doch nicht? Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Hab' ich zu fürchten aufgehört — (Zu den Granden.) Ich zähle

870

Die Großen meines Hofs — der erste fehlt. Wo ist Don Karlos, mein Infant? (Niemand autwortet.)

Der Knabe

Don Karl fängt an mir fürchterlich zu werden. Er meidet meine Gegenwart, seitdem Er von Alcalas hoher Schule kam.
Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemessen seitlich sein Betragen?
Seid wachsam. Ich empfehl' es euch.

875

#### Alba.

Ich bin's.

So lang' ein Herz an diesen Panzer schlägt, Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen. Wie Gottes Cherub vor dem Paradies, Steht Herzog Alba vor dem Thron.

880

#### Lerma.

Darf id)

Dem weisesten der Könige in Demut Zu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Königs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Karlos' heißem Blut, Doch nichts von seinem Herzen.

885

# König.

Graf von Lerma,

Ihr redet gut, den Bater zu bestechen;

Des Königs Stütze wird der Herzog sein — Nichts mehr davon —

890

(Er wendet sich gegen sein Gefolge.) Jetzt eil' ich nach Madrid.

Mich ruft mein königliches Amt. Die Pest Der Ketzerei steckt meine Bölker an, Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Frrenden bekehren. Den großen Eid, den alle Könige Der Christenheit geloben, lös' ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein; Mein ganzer Hof ist feierlich geladen.

895

900

(Er führt die Rönigin hinweg, die übrigen folgen.)

### 7. Auftritt.

Don Rarlos, mit Briefen in ber hand, Marquis von Pofa tommen von ber entgegengesetzten Seite.

Karlos.

Ich bin entschlossen. Flandern sei gerettet. Sie will es — Das ist mir genug.

**M**arquis.

Auch ist

Kein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Lon Alba, sagt man, ist im Kabinett Bereits zum Gouverneur ernannt.

905

Sarlas.

Gleich morgen

Verlang' ich Audienz bei meinem Bater. Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist Die erste Bitte, die ich an ihn wage.

Erster Alt. 7. u. 8. Auftritt. 47 Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Mabrid. Welch ein 910 Willsommner Vorwand, mich entfernt zu halten! Und — soll ich dir's gestehen, Roberich? — Ich hoffe mehr — Vielleicht gelingt es mir, Von Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Gunft mich wieder herzustellen. 915 Er hat noch nie die Stimme der Natur Gehört — laß mich versuchen, Roberich, Was sie auf meinen Lippen wird vermögen. Marquis. Jett endlich hör' ich meinen Karlos wieder! Jett sind Sie wieder ganz Sie selbst. 920

## 8. Auftritt.

Borige. Graf Lerma,

Lerma.

Soeben

Hat der Monarch Aranjuez verlassen. Ich habe den Befehl —

Karlos.

Schon gut, Graf Lerma,

Ich treffe mit bem König ein.

Marquis (macht Miene, sich zu entfernen. Mit einigem Zeremoniell).

Sonst haben

Mir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen?

Karlos.

Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glück Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden

Noch mehreres von Flandern mir erzählen.

(Bu Berma, welcher noch wartet.)

Ich folge gleich.

(Graf Lerma geht ab.)

945

# 9. Auftritt.

Don Rarlos. Der Marquis.

### Karlos.

Ich habe bich verstanden. Ich banke bir. Doch biesen Zwang entschulbigt Nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir 930 Nicht Brüber? — Dieses Possenspiel bes Ranges Sei künftighin aus unserm Bund verwiesen! Berede dich, wir beide hätten uns Auf einem Ball mit Masken eingefunden, In Sklavenkleiber bu, und ich aus Laune 935 In einen Purpur eingemummt. So lange Der Fasching währt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernst, Den süßen Rausch bes Haufens nicht zu stören. Doch durch die Larve winkt bein Karl dir zu, 370 Du bruckft mir im Vorübergehn bie Hände, Und wir verstehen uns.

## **M**arquis.

Der Traum ist göttlich.

Doch wird er nie verfliegen? Ist mein Karl

Auch seiner so gewiß, den Reizungen

Der unumschränkten Majestät zu trozen?

Noch ist ein großer Tag zurück — ein Tag —

Wo dieser Heldensinn — ich will Sie mahnen —

In einer schweren Probe sinken wird.

Don Philipp stirbt. Karl erbt bas größte Reich Der Christenheit. — Ein ungeheurer Spalt 950 Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn los. Und Gott ist heut, wer gestern Mensch noch war. Jett hat er keine Schwächen mehr. Die Pflichten Der Ewigkeit verstummen ihm. Die Menschheit — Noch heut ein großes Wort in seinem Ohr — 955 Verkauft sich selbst und kriecht um ihren Gögen. Sein Mitgefühl löscht mit dem Leiden aus, In Wollüsten ermattet seine Tugend, Für seine Thorheit schickt ihm Peru Gold, Für seine Laster zieht sein Hof ihm Teufel. 960 Er schläft berauscht in diesem Himmel ein, Den seine Sklaven liftig um ihn schufen. Lang, wie sein Traum, mährt seine Gottheit. — Wehe Dem Rasenden, der ihn mitleidig weckte. Was aber würde Roberich? — Die Freundschaft 963 Ist wahr und kühn — die kranke Majestät Hält ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trop bes Bürgers würden Sie nicht bulben, Ich nicht ben Stolz bes Fürsten.

# Karlos.

Wahr und schrecklich
Ist bein Gemälde von Monarchen. Ja, 970
Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß
Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin
Roch rein, ein breiundzwanzigjähr'ger Jüngling.
Was vor mir Tausende gewissenloß
In schwelgenden Umarmungen verpraßten, 975
Des Geistes beste Hälfte, Männerkraft,
Hab' ich dem künst'gen Herzscher aufgehoben.
Was könnte dich aus meinem Herzen drängen,
Wenn es nicht Weiber thun?
6hiller, Werk. III.

### Marquis.

Ich selbst. Könnt' ich

So innig Sie noch lieben, Karl, wenn ich Sie fürchten müßte?

980

### Marios.

Das wird nie geschehen.
Bedarsst du meiner? Hast du Leidenschaften,
Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold?
Du bist ein reichrer Unterthan, als ich
Ein König je sein werde. — Geizest du 985
Nach Chre? Schon als Jüngling hattest du
Ihr Maß erschöpst — du hast sie ausgeschlagen.
Wer von uns wird der Gläubiger des andern,
Und wer der Schuldner sein? — Du schweigst? Du zitterst
Vor der Versuchung? Nicht gewisser bist 990
Du deiner selbst?

### Marquis.

Wohlan. Ich weiche.

hier meine hand.

Karlos.

Der meinige?

Marquis.

Auf ewig

Und in des Worts verwegenster Bedeutung.

Karlos.

So treu und warm, wie heute dem Infanten, Auch dermaleinst dem König zugethan?

995

Marquis.

Das schwör' ich Ihnen.

Karlos.

Dann auch, wenn ber Wurm

Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz Umklammerte — wenn dieses Auge Thränen Berlernte, die es sonst geweint — dies Ohr Dem Flehen sich verriegelte, willst du, Ein schreckenloser Hüter meiner Tugend, Mich kräftig fassen, meinen Genius Bei seinem großen Namen rusen?

1000

## Marquis.

Ja.

### Karlos.

Und jetzt noch eine Bitte! Nenn' mich Du.
Ich habe deinesgleichen stets beneidet
1005
Um dieses Vorrecht der Vertraulichkeit.
Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr,
Nein Herz mit süßen Ahnungen von Gleichheit.
— Reinen Einwurf — Was du sagen willst, errat' ich.
Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß, — doch mir,
Dem Königssohne, ist es viel. Willst du
Nein Bruder sein?

## Marquis.

### Dein Bruder!

### Karlos.

Jetzt zum König. Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken. (Sie gehen ab.)

# Bweiter Akt.

Im königlichen Palast zu Mabrib.

# 1. Auftritt.

König Philipp unter einem Thronhimmel. Herzog von Alba in einiger Entfernung von dem König, mit bededtem Haupt. Rarlos.

### Karlos.

Den Vortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Karlos dem Minister nach. Er spricht Für Spanien — ich bin der Sohn des Hauses. (Er tritt mit einer Verbeugung zurück.)

## Philipp.

Der Herzog bleibt, und ber Infant mag reben.

Karlos (sich gegen Alba wendend).
So muß ich denn von Ihrer Großmut, Herzog, Den König mir als ein Geschenk erbitten.
Ein Kind - Sie wissen ja — kann mancherlei Un seinen Vater auf dem Herzen tragen,
Das nicht für einen dritten taugt. Der König
Soll Ihnen unbenommen sein — ich will
Den Vater nur für diese kurze Stunde.

1025

1020

1015

# Philipp.

hier steht sein Freund.

# Karlos.

Hab' ich es auch verbient, Den meinigen im Herzog zu vermuten?

# Philipp.

Auch je verdienen mögen? — Mir gefallen Die Söhne nicht, die bessre Wahlen treffen, Als ihre Bäter.

## Karlos.

Rann der Ritterstolz Des Herzogs Alba diesen Auftritt hören? So wahr ich lebe, den Zudringlichen, Der zwischen Sohn und Vater unberusen Sich einzudringen nicht errötet, der In seines Nichts durchbohrendem Gefühle
1035 So dazustehen sich verdammt, möcht' ich Bei Gott — und gält's ein Diadem — nicht spielen.

Philipp (verläßt seinen Sit mit einem zornigen Blid auf den Prinzen). Entfernt Euch, Herzog!

(Dieser geht nach ber Hauptthüre, durch welche Karlos gekommen war; der König winkt ihm nach einer andern.)

Nein, ins Kabinett,

Bis ich Euch rufe.

# 2. Auftritt.

#### Ronig Philipp. Don Rarlos.

### Karlos

(geht, sobald der Herzog das Zimmer verlassen hat, auf den König zu und fällt vor ihm nieder, im Ausbrud der höchsten Empfindung).

Jett mein Bater wieder,
Jett wieder mein, und meinen besten Dank 1040
Für diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater. —
D süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses
War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt.
Warum von Ihrem Herzen mich so lange
Verstoßen, Vater? Was hab' ich gethan? 1045

### Philipp.

Infant, dein Herz weiß nichts von diesen Künsten. Erspare sie, ich mag sie nicht.

### Aarlos (auffiehenb).

Das war es!

Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Vater! Es ist nicht gut, bei Gott! nicht alles gut, Nicht alles, was ein Priester sagt, nicht alles, Was eines Priesters Kreaturen sagen. Ich bin nicht schlimm, mein Vater — heißes Blut Ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch Oft wilbe Wallungen mein Herz verklagen,
1055
Wein Herz ist gut —

Philipp.

Dein Herz ist rein, ich weiß es,

Wie bein Gebet.

### Parlos.

Jett oder nie! — Wir sind allein.

Der Etikette bange Scheibewand
Ist zwischen Sohn und Vater eingesunken.
Jett ober nie! Ein Sonnenstrahl der Hoffnung
Glänzt in mir auf, und eine süße Ahnung
Fliegt durch mein Herz — Der ganze Himmel beugt
Mit Scharen froher Engel sich herunter,
Voll Rührung sieht der Dreimalheilige
Dem großen schönen Auftritt zu! — Mein Vater!

1065
Versöhnung!

Philipp.

Laß mich und steh auf!

Karlos.

Berföhnung!

Philipp (will fich von ihm lobreißen).

Zu fühn wird mir dies Gaukelspiel —

Karlos.

Zu kühn

Die Liebe beines Kinbes?

## Philipp.

Bollends Thränen? Unwürd'ger Anblick! — Geh aus meinen Augen.

### Aarlos.

Jett ober nie! — Berföhnung, Bater!

1070

### Philipp.

Weg

Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bedeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme sollen Geöffnet sein, dich zu empfangen — So Verwerf' ich dich. — Die feige Schuld allein Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen. Wer zu bereuen nicht errötet, wird Sich Reue nie ersparen.

1075

### Karlos.

Wer ist bas?

Durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling Zu Menschen sich verirrt? — Die ewige Beglaubigung der Menschheit sind ja Thränen, Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib — D, zwingen Sie die nie benetzten Augen, Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst, Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde Noch nachzuholen haben.

1080

1085

# Philipp.

Denkst du den schweren Zweifel deines Vaters Mit schönen Worten zu erschüttern?

### Marios.

Zweifel?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will Mich hängen an das Baterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Baterherzen,

Bis dieses Zweifels felsenfeste Rinde Von diesem Herzen niederfällt. — Wer find sie, Die mich aus meines Königs Gunft vertrieben? Was bot der Mönch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Verscherztes Leben zur Vergütung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in diesem Busen Springt eine Quelle, frischer, feuriger, Als in den trüben, sumpfigen Behältern, Die Philipps Gold erst öffnen muß.

1095

1100

### Philipp.

Vermegner, Halt ein! — Die Männer, die du wagst zu schmähn, Sind die geprüften Diener meiner Wahl, Und du wirst sie verehren.

### Karlos.

Nimmermehr.

Ich fühle mich. Was Ihre Alba leiften, Das kann auch Karl, und Karl kann mehr. Was fragt 1105 Ein Mietling nach bem Königreich, das nie Sein eigen sein wirb? — Was bekummert's ben, Wenn Philipps graue Haare weiß sich färben? Jhr Karlos hätte Sie geliebt. — Mir graut Vor bem Gebanken, einsam und allein, 1110 Auf einem Thron allein zu sein. —

# Philipp

(von biefen Worten ergriffen, fieht nachdenkend und in fich gekehrt. Rach einer Paufe). Ich bin allein.

Rarlos (mit Lebhaftigkeit und Barme auf ihn zugehenb). Sie find's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur hassen Sie mich nicht mehr. — Wie entzückend Und süß ist es, in einer schönen Seele

Berherrlicht uns zu fühlen, es zu wissen, Daß unfre Freude fremde Wangen rötet, Daß unfre Angst in fremdem Busen zittert, Daß unfre Leiben fremde Augen wässern! Wie schön ift es und herrlich, Hand in Hand 1120 Mit einem teuern, vielgeliebten Sohn Der Jugend Rosenbahn zurück zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und süß, in seines Kindes Tugend Unsterblich, unvergänglich fortzubauern, 1125 Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön, Bu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Bu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wie hoch sein Dank einst flammen wird! Mein Vater, Von diesem Erbenparadiese schwiegen 1130 Sehr weislich Ihre Mönche.

## Philipp (nicht ohne Rührung).

Dh, mein Sohn, Mein Sohn! du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend Walft du ein Glück, das — du mir nie gewährtest.

## Karlos.

Das richte ber Allwissenbe! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus bem Baterherzen, 1135 Von Ihres Zepters Anteil aus. Bis jett, Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig? — Bis jett mußt' ich, ber Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Frembling sein, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. 1140 War das gerecht, war's gütig? — O, wie oft, Wie oft, mein Vater, sah ich schamrot nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir bas Neueste Bom Hofe zu Aranjuez erzählten! 1145

## Philipp.

Zu heftig braust das Blut in deinen Abern. Du würdest nur zerstören.

### Karlos.

Geben Sie

Mir zu zerstören, Vater. — Heftig brauft's In meinen Abern — Dreiundzwanzig Jahre, Und nichts für die Unsterblichkeit gethan; 1150 Ich bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Zum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Verlornen Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut wie Chrenschulden. Er ist da, 1155 Der große, schöne Augenblick, der endlich Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert! Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und des Gerichtes donnernde Posaune. Nun ist die Zeit gekommen, mir des Ruhmes 1160 Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein König, Darf ich die Bitte auszusprechen wagen, Die mich hierher geführt?

# Philipp.

Noch eine Bitte?

Entbecke sie.

### Marlos.

Der Aufruhr in Brabant Wächst drohend an. Der Starrsinn der Rebellen Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Wut Der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog Ein Heer nach Flandern führen, von dem König Mit souveräner Vollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzuführen! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben Die Niederländer; ich erkühne mich, Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.

1175

1180

### Philipp.

Du rebest, wie ein Träumender. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jüngling —

### Karlos.

Will

Nur einen Menschen, Vater, und das ist Das einzige, was Alba nie gewesen.

### Philipp.

Und Schrecken bändigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele Jst weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von beiner Bitte.

### Parlos.

Schicken Sie

Mich mit dem Heer nach Flandern, wagen Sie's Auf meine weiche Seele. Schon der Name
1185 Des königlichen Sohnes, der voraus Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, Wo Herzog Albas Henker nur verheeren. Auf meinen Knieen bitt' ich drum. Es ist Die erste Bitte meines Lebens — Bater,
1190
Vertrauen Sie mir Flandern —

### Philipp

(ben Infanten mit einem burchbringenben Blid betrachtenb).

Und zugleich

Mein bestes Kriegsheer beiner Herrschbegierbe? Das Messer meinem Mörder?

### Barlos.

D mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ist das die Frucht Von dieser längst erbetnen großen Stunde? 1195 (Rach einigem Rachbenten, mit gemilbertem Ernft.) Antworten Sie mir sanfter! Schicken Sie Mich so nicht weg! Mit dieser übeln Antwort Dlöcht' ich nicht gern entlassen sein, nicht gern Entlassen sein mit diesem schweren Herzen. Behandeln Sie mich gnädiger. Es ist 1200 Mein bringendes Bedürsnis, ist mein letter, Verzweifelter Versuch — ich kann's nicht fassen, Nicht standhaft tragen wie ein Mann, daß Sie Mir alles, alles, alles so verweigern. Jett lassen Sie mich von sich. Unerhört, 1205 Von tausend süßen Uhnungen betrogen, Geh' ich aus Ihrem Angesicht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werden siegreich thronen, Wo jett Ihr Kind im Staub geweint. Die Schar Der Höflinge, die bebende Grandezza, 1210 Der Mönche sünderbleiche Zunft war Zeuge, Als Sie mir feierlich Gehör geschenkt. Beschämen Sie mich nicht! So töblich, Vater, Verwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn Des Hofgesindes schimpflich mich zu opfern, 1215 Daß Fremblinge von Ihrer Gnade schwelgen, Ihr Karlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Mich mit bem Heer nach Flandern!

# Philipp.

Wiederhole Dies Wort nicht mehr, bei deines Königs Zorn! 1220

### Marles.

Ich wage meines Königs Jorn und bitte Zum letztenmal — vertrauen Sie mir Flandern. Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hiersein It Atemholen unter Henkershand — Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsein eines Mords. Nur schnelle Beränderung des Himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungesäumt nach Flandern.

1225

Philipp (mit erzwungener Belaffenheit).

Solche Kranke

Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern.

1230

Rarlos (außer fich).

D, jett umringt mich, gute Geister —

Philipp (ber einen Schritt jurudtritt).

Halt!

Was wollen diese Mienen sagen?

Aarlos (mit ichwantenber Stimme).

Vater,

Unwiderruflich bleibt's bei der Entscheidung?

1235

Philipp.

Sie fam vom König.

Karlos.

Mein Geschäft ift aus.

(Beht ab in heftiger Bewegung.)

# 3. Auftritt.

Philipp bleibt eine Zeitlang in dustres Nachdenken versunken stehen — endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieder. Alba nähert sich verlegen.

Philipp.

Seid jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Brüffel abzugehen.

Alba.

Alles steht

Bereit, mein Rönig.

Philipp.

Eure Vollmacht liegt

Versiegelt schon im Kabinett. Indessen Nehmt Euren Urlaub von der Königin Und zeiget Euch zum Abschied dem Infanten.

Alba.

Mit den Gebärden eines Wütenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen. Auch Eure königliche Majestät Sind außer sich und scheinen tief bewegt — Vielleicht der Inhalt des Gesprächs?

1245

1240

Philipp (nach einigem Auf- und Riedergeben).

Der Inhalt

War Herzog Alba.

(Der Rönig bleibt mit bem Aug' auf ihm haften, finfter.)

— Gerne mag ich hören, Daß Karlos meine Räte haßt; doch mit Verdruß entdeck' ich, daß er sie verachtet.

1250

Alba (entfärbt fich und will auffahren).

Philipp.

Jetzt keine Antwort. Ich erlaube Euch, Den Prinzen zu versöhnen. Alba.

Sire!

Philipp.

Sagt an!

Wer war es doch, der mich zum erstenmal Vor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hört' ich Euch und nicht auch ihn. Ich will 1255 Die Probe wagen, Herzog. Künftighin Steht Karlos meinem Throne näher. Geht.

(Der König begibt sich in das Rabinett. Der Herzog entfernt sich durch eine andre Thüre.)

# 4. Auftritt.

Ein Borsaal vor dem Zimmer ber Königin.

Don Rarlos kommt im Gespräche mit einem Pagen durch die Mittelthüre. Die Hofleute, welche sich im Borfaal befinden, zerstreuen sich bei seiner Ankunft in den angrenzenden Zimmern.

Karlos.

Ein Brief an mich? — Wozu benn dieser Schlüssel? Und beides mir so heimlich überliefert? Komm näher. — Wo empfingst du das?

1260

Page (geheimnisvoll).

Wie mich

Die Dame merken lassen, will sie lieber Erraten, als beschrieben sein —

Barlos (jurudfahrend).

Die Dame?

(Indem er ben Bagen genauer betrachtet.)

Was? — Wie? — Wer bist du benn?

Page.

Ein Evelknabe

Von Ihrer Majestät der Königin —

### Karlos

(erfdroden auf ihn zugebend und ihm bie Sand auf den Mund brudenb).

Du bist des Todes. Halt! Ich weiß genug.

1265

(Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das äußerste Ende des Saals, den Brief zu lesen. Unterdessen kommt der Herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werden, an ihm vorbei in der Königin Jimmer. Karlos fängt an, heftig zu zittern und wechselsweise zu erblassen und zu erröten. Nachdem er gelesen hat, steht er lange sprachlos, die Augen starr auf den Brief geheftet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen.)

Sie gab bir felbst ben Brief?

### Page.

Mit eignen Sänden.

### Karlos.

Sie gab dir selbst den Brief? — D, spotte nicht. Noch hab' ich nichts von ihrer Hand gelesen, Ich muß dir glauben, wenn du schwören kannst. Wenn's Lüge war, gesteh mir's offenherzig Und treibe keinen Spott mit mir.

1270

### Page.

Mit wem?

### Marlos

(sieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweifelhafter, forschender Miene. Rachdem er einen Gang durch den Spal gemacht hat).

Du hast noch Eltern? Ja? Dein Vater dient Dem Könige und ist ein Kind des Landes?

# Page.

Er fiel bei St. Quentin, ein Oberster Der Reiterei des Herzogs von Savoyen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez.

1275

### Karlos

(indem er ihn bei der Hand nimmt und die Augen bedeutend auf ihn heftet). Den Brief gab dir der König?

# Page (empfindlich).

Gnäd'ger Prinz,

Verdien' ich diesen Argwohn?

### Barlos (lieft ben Brief).

"Dieser Schlüssel öffnet

"Die hintern Zimmer im Pavillon

"Der Königin. Das äußerste von allen

1280

1285

1295

1300

"Stößt seitwärts an ein Kabinett, wohin

"Noch keines Horchers Fußtritt sich verloren.

"Hier darf die Liebe frei und laut gestehn,

"Was sie so lange Winken nur vertraute.

"Erhörung wartet auf den Furchtsamen

"Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder."

(Wie aus einer Betäubung erwachenb.)

Ich träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das sind Geschriebne Silben. Es ist wahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin,

1290
Ich bin geliebt!

(Auger Faffung burds Bimmer fturgend und die Arme jum himmel emporgeworfen.)

### Page.

So kommen Sie, mein Prinz, ich führe Sie.

# Barlos.

Erst laß mich zu mir selber kommen. — Zittern Nicht alle Schrecken dieses Glücks noch in mir? Hab' ich so stolz gehofft? Hab' ich das je Zu träumen mir getraut? Wo ist der Mensch, Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sein? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich!

# Vage (will ihn fortführen).

Prinz, Prinz, hier ist ber Ort nicht — Sie vergessen —

Marlos (von einer ploglichen Erftarrung ergriffen).

Den König, meinen Bater!

(Er läßt die Arme sinken, blidt scheu umber und fängt an fich zu sammeln.) Schiller, Werke. III.

Das ist schrecklich —

Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war Soeben nicht ganz bei mir. — Daß ich das Verschweigen soll, der Seligkeit so viel In diese Brust vermauern soll, ist schrecklich.

1305

(Den Pagen bei der Hand sallend und beiseite führend.) Was du gesehn — hörft du? und nicht gesehn, Sei wie ein Sarg in deiner Brust versunken. Jetzt geh. Ich will mich finden. Geh! Man darf Uns hier nicht treffen. Geh —

1310

### Page (will fort).

### Marlos.

Doch halt! boch höre! —

(Der Page tommt zurud. Rarlos legt ihm eine hand auf die Schulter und fieht ihm ernst und feierlich ins Gesicht.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit,
Das, jenen starken Giften gleich, die Schale,
Worin es aufgefangen wird, zersprengt. —
Beherrsche deine Mienen gut. Dein Kopf
Erfahre niemals, was dein Busen hütet.
Sei wie das tote Sprachrohr, das den Schall
Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret.
Du bist ein Knade — sei es immerhin
Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen —
Wie gut verstand's die kluge Schreiberin,
Der Liebe einen Boten auszulesen!
Hier sucht der König seine Nattern nicht.

1315

1320

## Page.

Und ich, mein Prinz, ich werde stolz drauf sein, Um ein Geheimnis reicher mich zu wissen, Als selbst der König —

1325

### Marlos.

Eitler, junger Thor,

Das ist's, wovor bu zittern mußt. — Geschieht's,

Daß wir uns öffentlich begegnen, schüchtern, Mit Unterwerfung nahst du mir. Laß nie Die Sitelkeit ju Winken bich verführen, Wie gnädig der Infant dir sei. Du kannst 1330 Nicht schwerer sündigen, mein Sohn, als wenn Du mir gefällst. — Was du mir künftig magst Zu hinterbringen haben, sprich es nie Mit Silben aus, vertrau' es nie den Lippen; Den allgemeinen Fahrweg der Gedanken 1335 Betrete beine Zeitung nicht. Du sprichst Mit beinen Wimpern, beinem Zeigefinger; Ich höre dir mit Blicken zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Kreatur, Die tauben Wände stehn in seinem Solde — 1340 Man kommt

(Das Zimmer der Königin öffnet sich und der Herzog von Alba tritt heraus.) Hinweg! Auf Wiedersehen!

### Page.

Pring,

Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen!

(Ab.)

Barlos.

Es ist der Herzog. — Nein doch, nein! Schon gut! Ich finde mich.

# 5. Auftritt.

Don Rarlos. Berjog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnäd'ger Prinz.

## Barlos.

Ganz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen.) 1345

### Alba.

Der Ort

Scheint freilich nicht ber schicklichste. Vielleicht Gefällt es Eurer königlichen Hoheit, Auf Ihrem Zimmer mir Gehör zu geben?

Barlos.

Wozu? Das kann hier auch geschehn. -- Nur schnell, Nur kurz —

1350

Alba.

Was eigentlich hierher mich führt, Ist, Eurer Hoheit unterthän'gen Dank Für das Bewußte abzutragen —

### Karlos.

Dank?

Mir Dank? Wofür? — Und Dank von Herzog Alba?

Alba.

Denn kaum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Verlassen hatten, ward mir angekündigt, Nach Brüssel abzugehen.

1355

Karlos.

Brüffel! So!

Alba.

Wem sonst, mein Prinz, als Ihrer gnädigen Verwendung bei des Königs Majestät, Kann ich es zuzuschreiben haben? —

# Harlos.

Mir?

Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht. Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

1360

Alba.

Sonst nichts?

Das nimmt mich wunder. — Eure Hoheit hätten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?

### garlos.

Was sonst? was bort?

### Alba.

Doch schien es noch vor kurzem, Als forderte das Schicksal dieser Länder 1365 Don Karlos' eigne Gegenwart.

### Karlos.

Wie so?

Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist Auch so ganz gut, recht gut, um so viel besser —

# Alba.

Ich höre mit Verwunderung —

## Karlos (nicht mit Ironie).

Sie sind

Ein großer General — wer weiß das nicht?

Der Neid muß es beschwören. Ich — ich bin
Ein junger Mensch. So hat es auch der König
Gemeint. Der König hat ganz recht, ganz recht.
Ich seh's jetzt ein, ich din vergnügt, und also
Genug davon. Glück auf den Weg. Ich kann

1875
Ietzt, wie Sie sehen, schlechterdings — ich din
Soeben etwas überhäuft — das Weitere
Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder
Wenn Sie von Brüssel wiederkommen —

# Alba.

Wie?

## Karlos

(nach einigem Stillschweigen, wie er sieht, daß der Herzog noch immer bleibt).
Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise 1380
Geht über Mailand, Lothringen, Burgund
Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland war es!

Da kennt man Sie! — Wir haben jetz April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Anfang des Augusts Sind Sie in Brüssel. D, ich zweisle nicht, Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens Sich wert zu machen wissen.

1385

Alba (mit Bedeutung).

Werd' ich das In meines Nichts durchbohrendem Gefühle?

1390

### Aarlos

(nach einigem Stillsweigen, mit Würde und Stolz). Sie sind empfindlich, Herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Von meiner Seite, Waffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im stande sind Mir zu erwidern.

1395

### Alba.

Nicht im stande? -

Aarlos (ihm lächelnd die Sand reichend).

Schade,

Daß mir's gerabe jetzt an Zeit gebricht, Den würd'gen Kampf mit Alba auszufechten. Ein andermal —

### Alba.

Prinz, wir verrechnen uns Auf ganz verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre später, Ich Sie um ebensoviel früher.

1400

## Aarlos.

Nun?

### Alba.

Und dabei fällt mir ein, wie viele Nächte Bei seiner schönen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Wohl drum gegeben hätte, einen Arm, Wie die sen, seiner Krone zu erkaufen! Ihm mocht' es wohl bekannt sein, wie viel leichter Die Sache sei, Monarchen fortzupslanzen, Als Monarchieen — wie viel schneller man Die Welt mit einem Könige versorge,

### Marlos.

Sehr wahr!

Doch, Herzog Alba? boch —

### Alba.

Und wie viel Blut, Blut Ihres Volkes fließen mußte, bis Zwei Tropfen Sie zum König machen konnten.

# Harlos.

Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte Alles Gepreßt, was des Verdienstes Stolz dem Stolze Des Glücks entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

### Alba.

Wehe

Dem zarten Wiegenkinde Majestät, Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst Mag's auf dem weichen Kissen unsrer Siege Sich schlafen lassen! An der Krone funkeln Die Perlen nur und freilich nicht die Wunden, Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert

1120

1425

Schrieb fremden Bölkern spanische Gesetze, Es blitzte dem Gekreuzigten voran Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens Auf diesem Weltteil blut'ge Furchen vor: Gott richtete im Himmel, ich auf Erden —

## Karlos.

Gott ober Teufel, gilt gleich viel! Sie waren 1430 Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl — und jett Nichts mehr bavon. Ich bitte. Vor gewissen Erinnerungen möcht' ich gern mich hüten. Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater Braucht einen Alba; daß er diesen braucht, 1435 Das ist es nicht, warum ich ihn beneibe. Sie sind ein großer Mann. — Auch bas mag sein -Ich glaub' es fast. Nur, fürcht' ich, kamen Sie Um wenige Jahrtausende zu zeitig. Ein Alba, sollt' ich meinen, war der Mann, 1440 Um Ende aller Tage zu erscheinen! Dann, wann bes Lafters Riefentrop bie Langmut Des himmels aufgezehrt, die reiche Ernte Der Miffethat in vollen Halmen steht Und einen Schnitter sonder Beispiel fordert, 1445 Dann stehen Sie an Ihrem Plat. — D Gott, Mein Paradies! mein Flandern! — Doch ich soll Es jest nicht benken. Still bavon. Man spricht, Sie führten einen Vorrat Blutsentenzen, Im voraus unterzeichnet, mit? Die Vorsicht 1450 Ist lobenswert. So braucht man sich vor keiner Schikane mehr zu fürchten. — D mein Vater, Wie schlecht verstand ich beine Meinung! Härte Gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft Verweigertest, wo beine Alba glänzen? — 1455 Es war ber Anfang beiner Achtung.

Alba.

Prinz,

Dies Wort verbiente —

Barlos (auffahrend).

Was?

Alba.

Doch bavor schütt Sie

Der Königssohn.

Barlos (nach bem Schwert greifend).

Das forbert Blut! — Das Schwert

Gezogen, Herzog!

Alba (talt).

Gegen wen?

Barlos (heftig auf ihn eindringend).

Das Schwert

Gezogen, ich durchstoße Sie.

1460

Alba (zieht).

Wenn es

Denn sein muß - (Sie fechten.)

# 6. Auftritt.

Die Ronigin. Don Rarlos. Bergog von Alba.

Mönigin (welche erschroden aus ihrem Bimmer tritt).

Bloße Schwerter!

(Bum Pringen, unwillig und mit gebietenber Stimme.)

Rarlos!

## Karlos

(vom Anblid der Konigin außer sich gesetht, läßt den Arm sinken, sieht ohne Bewegung und sinnlos, dann eilt er auf den Herzog zu und füßt ihn).

Berföhnung, Herzog! Alles sei vergeben!

(Er wirft sich stumm zu der Königin Füßen, sieht dann rasch auf und eilt außer Fassung sort.)

### Alba

(der voll Erstaunen dasseht und kein Auge von ihnen verwendet). Bei Gott, das ist doch seltsam! —

### Köniain

(steht einige Augenblide beunruhigt und zweifelhaft, bann geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an ber Thure breht fie sich um).

Herzog Alba!

(Der Herzog folgt ihr in bas Zimmer.)

### Ein Kabinett ber Prinzessin von Eboli.

# 7. Auftritt.

Die Pringeffin in einem ibealischen Geschmad, icon, aber einfach gekleibet, spielt bie Laute und fingt. Darauf ber Page ber Königin.

Bringeffin (fpringt fonell auf).

Er fommt!

### Page (eilfertig).

Sind Sie allein? Mich wundert. sehr, Ihn noch nicht hier zu finden; doch er muß Im Augenblick erscheinen.

1465

# Pringeffin.

Muß er? Nun,

So will er auch — so ist es ja entschieden —

# Page.

Er folgt mir auf den Fersen. — Gnäd'ge Fürstin, Sie sind geliebt — geliebt, geliebt wie Sie Kann's niemand sein und niemand sein gewesen. Welch eine Szene sah ich an!

1470

Pringeffin (zieht ihn voll Ungebuld an fich).

Geschwind!

Du sprachst mit ihm? Heraus vamit! Was sprach er? Wie nahm er sich? Was waren seine Worte?

75 Zweiter Akt. 7. Auftritt. Er schien verlegen, schien bestürzt? Erriet Er die Person, die ihm den Schlüssel schickte? 1475 Geschwinde — oder riet er nicht? Er riet Wohl gar nicht? riet auf eine falsche? — Nun? Antwortest du mir denn kein Wort? O pfui, Pfui, schäme bich: so hölzern bist du nie, So unerträglich langsam nie gewesen. 1480 Page. Rann ich zu Worte kommen, Gnäbigste? Ich übergab ihm Schlüssel und Billet Im Borsaal bei ber Königin. Er stutte Und sah mich an, da mir das Wort entwischte, Ein Frauenzimmer senbe mich. 1485 Prinzessin. Er stutte? Sehr gut! sehr brav! Nur fort, erzähle weiter. Page. Ich wollte mehr noch sagen, da erblaßt' er Und riß ben Brief mir aus ber Hand und sah Mich brohend an und sagt', er wisse alles. Den Brief durchlas er mit Bestürzung, fing 1490 Auf einmal an zu zittern. Prinzessin. Wisse alles? Er wisse alles? Sagt' er das? Page. Und fragte Dich dreimal, viermal, ob Sie selber, wirklich Sie felber mir ben Brief gegeben? Prinzessin.

Ich selbst? Und also nannt' er meinen Namen?

## Page.

Den Namen — nein, den nannt' er nicht. — Es möchten Kundschafter, sagt' er, in der Gegend horchen Und es dem König plaudern.

### Pringeffin (befremdet).

Sagt' er bas?

### Page.

Dem König, sagt' er, liege ganz erstaunlich, Gar mächtig viel baran, besonders viel, Von diesem Briefe Kundschaft zu erhalten.

1500

### Pringessin.

Dem König? Hast du recht gehört? Dem König? War das der Ausdruck, den er brauchte?

### Page.

Ja!

Er nannt' es ein gefährliches Geheimnis Und warnte mich, mit Worten und mit Winken Gar sehr auf meiner Hut zu sein, daß ja Der König keinen Argwohn schöpfe.

1505

Prinzessin (nach einigem Nachsinnen, voll Berwunderung). Alles trifft zu. — Es kann nicht anders sein — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreislich! Wer mag ihm wohl verraten haben? — Wer? 1510 Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, sahre weiter sort: er las Das Billet —

## Page.

Das Billet enthalte

Ein Glück, sagt' er, vor dem er zittern müsse; Das hab' er nie zu träumen sich getraut. Zum Unglück trat der Herzog in den Saal, Dies zwang uns —

1520

## Pringeffin (ärgerlich).

- Aber was in aller Welt Hat jest der Herzog dort zu thun? Wo aber, Wo bleibt er denn? Was zögert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst du, wie falsch man dich Berichtet hat? Wie glücklich wär' er schon In so viel Zeit gewesen, als du brauchtest, Mir zu erzählen, daß er's werden wollte!

Page.

Der Herzog, fürcht' ich -

1525

## Prinzessin.

Was will der hier? Was hat der tapfre Mann Dit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den könnt' er stehen lassen, weiter schicken. Wen auf der Welt kann man das nicht? — O, wahrlich, Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst 1530 So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz.

Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute? Er soll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm das Zeichen geben. —

1535

# 8. Auftritt.

Die Pringeffin und balb nachher Don Rarlos.

Pringeffin (hat fich in eine Ottomane geworfen und spielt).

Barlos (flürzt herein. Er ertennt die Pringeffin und fleht da, wie vom Donner gerührt).

Gott!

Wo bin ich?

Prinzessin (läßt die Laute fallen. Ihm entgegen). Ah, Prinz Karlos? Ja, wahrhaftig!

### Karlos.

Wo bin ich? Rasender Betrug — ich habe Das rechte Kabinett verfehlt.

# Pringeffin.

Wie gut

Versteht es Karl, die Zimmer sich zu merken, Wo Damen ohne Zeugen sind.

1240

### Aarlos.

Prinzessin —

Verzeihen Sie, Prinzessin — ich — ich fand Den Vorsaal offen.

## Pringessin.

Rann das möglich sein? Mich deucht ja doch, daß ich ihn selbst verschloß.

### Marlos.

Das deucht Sie nur, das deucht Sie — doch, versichert! 1545 Sie irren sich. Verschließen wollen, ja, Das geb' ich zu, das glaub' ich — doch verschlossen? Verschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich höre Auf einer — Laute jemand spielen — war's Nicht eine Laute? (Indem er sich zweiselhaft umsicht.)

Recht! bort liegt sie noch —

Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute, Die lieb' ich bis zur Raserei. Ich bin Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir selber, stürze Ins Kabinett, der süßen Künstlerin, Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig 1555 Bezauberte, ins schöne Aug' zu sehen.

# Pringeffin.

Ein liebenswürd'ger Vorwitz, den Sie boch Sehr bald gestillt, wie ich beweisen könnte. (Rach einigem Stillfdweigen, mit Bebeutung.)

D, schätzen muß ich ben bescheibnen Mann, Der, einem Weib Beschämung zu ersparen, In solchen Lügen sich verstrickt.

1560

## Karlos (treuherzig).

Prinzessin,

Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Wo ich verbessern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzusühren So ganz und gar verdorben din. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zuslucht vor der Welt. Hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Wünschen Ihres Herzens leben. Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sogleich Ist dieser schöne Traum gestört. — Dafür Soll mich die schleunigste Entsernung — (Er will gehen.)

1565

1570

Pringeffin (überrafcht und betroffen, boch fogleich wieber gefaßt).

Prinz —

D, das war boshaft.

### Karlos.

Fürstin — ich verstehe,

Was dieser Blick in diesem Kabinett Bedeuten soll, und diese tugendhafte Verlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weibliches Erröten mutig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

1575

# Pringessin.

Ist's möglich? — Ein Gewissen ohne Beispiel Für einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Prinz — jetzt vollends müssen Sie mir bleiben, Jetzt bitt' ich selbst barum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie,

Daß Ihre plötliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte?

(Sie führt ihn zum Sosa und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Prinz Karlos, werb' ich wohl Noch einmal spielen müssen; Ihre Strafe Soll sein, mir zuzuhören.

1585

**Harlos** (er sett sich, nicht ganz ohne Zwang, neben die Fürstin). Eine Strafe,

So wünschenswert, als mein Vergehn — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willkommen, war So göttlich schön, daß ich zum — drittenmal 1590 Sie hören könnte.

## Pringeffin.

Was? Sie haben alles Gehört? Das ist abscheulich, Prinz. —- Es war, Ich glaube gar, die Rede von der Liebe?

### Barlos.

Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen — Der schönste Text in diesem schönen Munde; Doch freilich nicht so wahr gesagt, als schön.

1595

#### Prinzessin.

Nicht? nicht so wahr? — Und also zweifeln Sie?

# Marlos (ernfihaft).

Ich zweifle fast, ob Karlos und die Fürstin Von Eboli sich je verstehen können, Wenn Liebe abgehandelt wird.

1600

(Die Prinzessin stutt; er bemerkt es und fährt mit einer leichten Galanterie fort.) Denn wer,

Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Brust gewühlt? Läuft eine Fürstin Eboli Gefahr, Umsonst und unerhört zu seufzen? Liebe Kennt der allein, der ohne Hoffnung liebt.

Prinzessen (mit ihrer ganzen vorigen Munterleit).

D, still! — Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schicksal Sie vor allen andern,

Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(3hn bei ber hand fassend, mit einschmeichelndem Interesse.) Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. — Sie leiben — Bei Gott, Sie leiben ja wohl gar. Ist's möglich? 1610 Und warum leiden, Prinz? bei diesem lauten Berufe zum Genuß der Welt, bei allen Geschenken der verschwendrischen Natur Und allem Anspruch auf des Lebens Freuden? Sie — eines großen Königs Sohn und, mehr, 1615 Weit mehr, als das, schon in der Fürstenwiege Mit Gaben ausgestattet, die sogar Auch Ihres Ranges Sonnenglanz verdunkeln? Sie — ber im ganzen ftrengen Rat ber Weiber Bestochne Richter sitzen hat, der Weiber, 1620 Die über Männerwert und Männerruhm Ausschließend ohne Widerspruch entscheiden? Der, wo er nur bemerkte, schon erobert, Entzündet, wo er kalt geblieben, wo Er glühen will, mit Paradiesen spielen 1625 Und Götterglück verschenken muß — der Mann, Den die Natur zum Glück von Tausenden Und wenigen mit gleichen Gaben schmückte, Er selber sollte elend sein? — D Himmel! Der du ihm alles, alles gabst, warum, 1630 Warum benn nur bie Augen ihm versagen, Womit er seine Siege fieht?

#### Karlos

(ber die ganze Beit über in die tiefste Berstreuung versunken war, wird durch das Stillschweigen der Prinzessin plotlich zu sich selbst gebracht und fährt in die Höhe). Vortrefflich!

Ganz unvergleichlich, Fürstin! Singen Sie Mir diese Stelle boch noch einmal.

Shiller, Berte. III.

Pringeffin (fieht ibn erftaunt an).

Karlos,

Wo waren Sie inbessen?

1635

Karlos (springt auf).

Ja, bei Gott!

Sie mahnen mich zur rechten Zeit. — Ich muß, Muß fort — muß eilends fort.

Prinzessin (hält ihn zurlid). Wohin?

Marles (in foredlicher Beangftigung).

Hinunter

Ins Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf —

1640

Pringeffin (balt ibn mit Gewalt jurud).

Was haben Sie? Woher

Dies frembe unnatürliche Betragen?

(Rarlos bleibt stehen und wird nachdenkend. Sie ergreift diesen Augenblick, ihn zu sich auf den Sofa zu ziehen.)

Sie brauchen Ruhe, lieber Karl — Ihr Blut Ist jest in Aufruhr — setzen Sie sich zu mir — Weg mit den schwarzen Fieberphantasien! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert? Und wenn er's nun auch wüßte — sollte denn Von allen Rittern dieses Hofs nicht einer, Von allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Von allen würdig sein?

1645

1650

**Karlos** (flüchtig, gedankenlos). Vielleicht die Fürstin

Von Eboli —

Prinzessin (freudig rasch). Wahrhaftig?

### Barlos.

Geben Sie

Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Vater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel.

1655

## Pringeffin.

Wer spricht das? (Ha, so war es Der Argwohn, der dich stumm gemacht!)

### Marlos.

Wahrscheinlich

Ist die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Vater nicht. — Der gute Vater Besorgt, wenn ich Armeen kommandierte — Mein Singen könne drunter leiden.

## Prinzessin.

Rarlos,

Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Heuchler! Aug' in Auge! Wer nur von Ritterthaten träumt — wird der, Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Damen Entfallen sind, begierig wegzustehlen

1665

1660

Und — Sie verzeihn —

1670

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung seine Hemdkrause wegschnellt und eine Bandschleife, die ba verborgen war, wegninmt.)

so kostbar zu verwahren?

Barlos (mit Befrembung gurüdtretenb).

Prinzessin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin Verraten. Sie betrügt man nicht. — Sie sind Mit Geistern, mit Dämonen einverstanden.

•

# Pringeffin.

1675

1630

1685

Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber? Was soll die Wette gelten, Prinz, ich ruse Geschichten in Ihr Herz zurück, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn selbst der Laune Gauselein, ein Laut, Berstümmelt in die Lust gehaucht, ein Lächeln, Von schnellem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Gedürden, Wo Ihre Seele serne war, mir nicht Entgangen sind, urteilen Sie, ob ich Berstand, wo Sie verstanden werden wollten?

### garles.

Run, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürstin. Sie versprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich selber nie gewußt.

# .संवर्तन्ता स्वयं क्रेस्ट्रिक्ट स्वयंत्रः स्वयंत्रः स्वयंत्रः

Rie. Pring? Befinnen Sie fich beffer. Sehn Sie um fic. Dies Kabinett ift feines von ben Zimmern 1 in Der Königin, mo man das bischen Maste Noch allenfalls zu leben fand. — Zie stuten? Sie werden plöslich lauter Glut? — D freilich, Wer iellte mobl so idarfling, so vermenen, So müßig sein, den Karlos zu belauschen, 1635 Menn Karlos undelaufct nich glaubt! — Mer fah's, Wie er beim legien Hotball seine Dame, Die Konigin, im Tange neben ließ Und mit Gewalt ins nadie Paar fich brangte, Sian kiner knighten Tanzenn 1760 Die Jurien Etalt die Hand zu reichen?

Ein Jrrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Der eben jetzt erschienen war, bemerkte!

Auch sogar der? Ja freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht.

1705

#### Pringeffin.

So wenig, Als jener Auftritt in der Schloßkapelle, Worauf sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Befinnen wird. Sie lagen zu ben Füßen Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plötlich — konnten Sie bafür? — die Kleider 1710 Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da fing Don Philipps helbenmüt'ger Sohn Gleich einem Ketzer vor bem heil'gen Amte Bu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergiftete Gebet — im Taumel 1715 Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel Bum Rühren, Pring — ergreifen Sie bie Hand, Der Mutter Gottes heil'ge kalte Hand, Und Feuerküsse regnen auf den Marmor.

#### Parlos.

Sie thun mir Unrecht, Fürstin. Das war Anbacht.

1720

## Pringeffin.

Ja, dann ist's etwas andres, Prinz — dann freilich War's damals auch nur Furcht vor dem Verluste, Als Karlos mit der Königin und mir Beim Spielen saß und mit bewundernswerter Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl — (Karlos springt bestürzt aus.)

1725

Den er zwar gleich nachher so artig war — Statt einer Karte wieder auszuspielen.

#### Karlos.

O Gott — Gott! Was hab' ich da gemacht?

## Prinzessin.

Nichts, was Sie wiberrufen werben, hoff' ich. Wie froh erschraf ich, als mir unvermutet Ein Briefchen in die Finger kam, bas Sie In diesen Handschuh zu verstecken wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die —

Harlos (ihr rasch ins Wort fallend).

Poesie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf, 1735 Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen. Das war es alles. Schweigen wir bavon.

#### Prinzessin

(vor Gritaunen von ihm weggebend und ihn eine Zeitlang aus der Entfernung beobachtend).

Ich bin erschöpft — all meine Proben gleiten Von diesem schlangenglatten Sonderling. (Sie fcweigt einige Augenblide.)

Doch wie? — Wär's ungeheurer Männerstolz,

1740

1730

Der nur, sich besto süßer zu ergößen,

Die Blödigkeit als Larve brauchte? — Ja?

(Sie nabert fich bem Pringen wieder und betrachtet ihn zweifelhaft.) Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Vor einem zauberisch verschloßnen Schrank, Wo alle meine Schlüssel mich betrügen.

1745

## Aarlos.

Wie ich vor Ihnen.

## Prinzesin.

(Sie verläßt ihn ichnell, geht einigemal ftillichweigend im Rabinett auf und nieber und scheint über etwas Wichtiges nachzubenken. Endlich nach einer großen Paufe ernfihaft und feierlich.)

Endlich sei es benn —

Ich muß einmal zu reben mich entschließen.

Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Ein edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden 1750 Wich retten, Prinz, und, wo ich ohne Rettung Verloren bin, teilnehmend um mich weinen.

(Der Prinz rückt näher, mit erwartungsvollem, teilnehmendem Erstaunen.) Ein frecher Günstling des Monarchen buhlt Um meine Hand — Ruy Gomez, Graf von Silva — Der König will, schon ist man handelseinig, 1755 Ich bin der Kreatur verkauft.

#### Barles (heftig ergriffen).

Verkauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon dem berühmten Handelsmann in Süden?

### Pringeffin.

Nein, hören Sie erst alles. Nicht genug, Daß man der Politik mich hingeopfert, 1760 Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da, hier! Dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven. (Karlos nimmt das Papier und hängt voll Ungeduld an ihrer Erzählung, ohne sich Beit zu nehmen, es zu lesen.) Wo soll ich Rettung finden, Prinz? Bis jetzt

War es mein Stolz, der meine Tugend schützte; Doch endlich —

1765

## Harlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Nein, nein! um Gotteswillen, nein!

## Pringeffin (ftolg und ebel).

Durch wen?

Armselige Vernünftelei! Wie schwach Von diesen starken Geistern! Weibergunst, Der Liebe Glück der Ware gleich zu achten, Worauf geboten werden kann! Sie ist Das einzige auf diesem Rund der Erde,

Was keinen Käufer leidet, als sich selbst.
Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist
Der unschätzbare Diamant, den ich
Verschenken oder, ewig ungenossen,
Verscharren muß — dem großen Kaufmann gleich,
Der, ungerührt von des Rialto Gold
Und Königen zum Schimpfe, seine Perle
Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz,
Sie unter ihrem Werte loszuschlagen.

#### Parlos.

(Beim wunderbaren Gott -- das Weib ist schön!)

#### Pringeffin.

Man nenn' es Grille — Eitelkeit: gleichviel, Ich teile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem einzigen, ben ich mir außerlesen, Geb' ich für alles alles hin. Ich schenke 1785 Nur einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe glücklich machen -- Einen -Doch biesen einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Zusammenklang — ein Kuß — Der Schäferstunde schwelgerische Freuden — 1790 Der Schönheit hohe, himmlische Magie Sind eines Strahles schwesterliche Farben, Sind einer Blume Blätter nur. Ich sollte, Ich Rasenbe! ein abgerißnes Blatt Aus dieser Blume schönem Kelch verschenken? 1795 Ich selbst bes Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Prassers zu versüßen?

## Parlos.

(Unglaublich! Wie? ein solches Mäbchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute 1800 Zum erstenmal?)

### Pringeffin.

Längst hätt' ich diesen Hof Berlassen, diese Welt verlassen, hätte In heil'gen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurück, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet.

1805 Ach ein Phantom vielleicht! doch mir so wert! Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Barins (voll Feuer auf sie jugehend).

Sie sind's!

So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör' es, Sie sind's, und unaussprechlich.

#### Pringeffin.

Sie? Sie schwören's? D, das war meines Engels Stimme! Ja, 1810 Wenn freilich Sie es schwören, Karl, dann glaub' ich's, Dann bin ich's.

Barles (ber fie voll Bartlichfeit in die Arme foließt). Süßes, seelenvolles Mädchen! Anbetungswürdiges Geschöpf! — Ich stehe Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hätte dich gesehn, 1815 Wer unter diesem Himmel dich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hof? Was hier? Was schöner Engel, willst du hier? bei Pfaffen Und Pfaffenzucht? Das ist kein Himmelsstrich 1820 Für solche Blumen. — Möchten sie sie brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich Leben atme, nein! — Ich schlinge Den Arm um bich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teufelvolle Hölle bich! 1825 Ja — laß mich beinen Engel sein. —

Pringeffin (mit bem vollen Blid ber Liebe).

D Karlos!

Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreifen!

(Sie nimmt feine Sand und will fie tuffen )

Aarlos (ber fie gurudgieht).

Fürstin,

Wo sind Sie jest?

1830

1845

### Pringessin

(mit Feinheit und Grazie, indem fie flarr in seine Sand ficht). Wie schön ist diese Hand! . Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch Zwei kostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diabem und Karlos' Herz — und beibes Vielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschenk! — Beinahe 1835 Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Teilung sich entschlössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie teilen, und gleich jett, 1840 Gleich jetzt — Wie? Der hätten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? D, dann um so besser! Und kenn' ich diese Glückliche?

## Karlos.

Du sollst.

Dir, Mädchen, dir entdeck' ich mich — der Unschuld, Der lautern, unentheiligten Natur Entdeck' ich mich. An diesem Hof bist du Die Würdigste, die einzige, die erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja denn! Ich leugn' es nicht — ich liebe!

### Pringeffin.

Böser Mensch!

So schwer ist das Geständnis dir geworden? Beweinenswürdig mußt' ich sein, wenn du Mich liebenswürdig finden solltest?

1850

Barlos (stutt).

Mas?

Was ist das?

Prinzessin.

Solches Spiel mit mir zu treiben! D wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar Den Schlüssel zu verleugnen!

1855

#### Harlos.

Schlüssel! Schlüssel!

(Rach einem bumpfen Befinnen)

Ja so — so war's. — Nun merk' ich — — D mein Gott! (Seine Knice wanken, er hält sich an einen Stuhl und verhüllt das Gesicht.)

Pringeffin.

(Eine lange Stille von beiden Seiten. Die Fürstin schreit laut und fällt.) Abscheulich! Was hab' ich gethan!

Anrlos (fic aufrichtend, im Ausbruch bes heftigften Schmerzes).

So tief

Herabgestürzt von allen meinen Himmeln! — D, das ist schrecklich!

Prinzessin (das Gesicht in das Kissen verbergend). Was entbeck' ich? Gott!

Karlos (vor ihr niedergeworfen).

Ich bin nicht schuldig, Fürstin — Leidenschaft — 1860 Ein unglücksel'ger Mißverstand — Bei Gott! Ich bin nicht schuldig.

> Prinzessin (fiößt ihn von sich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen —

Pringessin (sieht ihn erstaunt an). Karlos,

Wo waren Sie inbessen?

1635

**Barlos** (springt aus). Ja, bei Gott!

Sie mahnen mich zur rechten Zeit. — Ich muß, Muß fort — muß eilends fort.

Prinzessin (hält ihn zurüch). Wohin?

Anrles (in foredlicher Beangftigung).

Hinunter

Ins Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf —

1640

Pringeffin (halt ihn mit Gewalt gurud).

Was haben Sie? Woher

Dies fremde unnatürliche Betragen?

(Rarlos bleibt stehen und wird nachdenkend. Sie ergreift diesen Augenblick, ihn zu sich auf ben Sofa zu ziehen.)

Sie brauchen Ruhe, lieber Karl — Ihr Blut Ist jetzt in Aufruhr — setzen Sie sich zu mir — Weg mit den schwarzen Fieberphantasien! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert? Und wenn er's nun auch wüßte — sollte denn Von allen Rittern dieses Hofs nicht einer, Von allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Von allen würdig sein?

1645

1650

Karlos (flüchtig, gedankensos). Vielleicht die Fürstin

Von Eboli —

Prinzessin (freudig rasch) Wahrhaftig?

#### Karlos.

Geben Sie

Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben Geben Sie! Man spricht, An meinen Vater. Sie gelten viel.

1655

### Pringeffin.

Wer spricht das? (Ha, so war es Der Argwohn, der dich stumm gemacht!)

#### Barlos.

Wahrscheinlich

Ist die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Vater nicht. — Der gute Vater 1660 Besorgt, wenn ich Armeen kommandierte — Mein Singen könne drunter leiben.

#### Prinzessin.

Rarlos,

Sie spielen falsch. Geftehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Heuchler! Aug' in Auge! Wer nur von Ritterthaten träumt -- wird der, Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Damen Entfallen sind, begierig wegzustehlen

1665

Und — Sie verzeihn

1670

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung seine Bemokrause wegschnellt und eine Banbicife, die ba verborgen war, wegnimmt.)

so kostbar zu verwahren?

Antlas (mit Befrembung jurudtretenb).

Prinzessin — Nein, bas geht zu weit. — Ich bin rraten. Sie betrügt man nicht. — Sie sind Mit Geistern, mit Dämonen einverstanden.

#### Pringeffin.

1675

1680

1685

Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber? Was soll die Wette gelten, Prinz, ich ruse Geschichten in Ihr Herz zurück, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn selbst der Laune Gaukelein, ein Laut, Verstümmelt in die Lust gehaucht, ein Lächeln, Von schnellem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Gebärden, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, urteilen Sie, ob ich Verstand, wo Sie verstanden werden wollten?

#### Parlos.

Nun, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürstin. Sie versprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich selber nie gewußt.

## Pringeffin (etwas empfindlich und ernfihaft).

Nie, Prinz? Befinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Dies Rabinett ist keines von ben Zimmern 1690 Der Königin, wo man bas bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie stutzen? Sie werben plötlich lauter Glut? — D freilich, Wer sollte wohl so scharfklug, so vermessen, So müßig sein, ben Karlos zu belauschen, 1695 Wenn Karlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letten Hofball seine Dame, Die Königin, im Tanze stehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin 1700 Der Fürstin Eboli die Hand zu reichen?

Ein Jrrtum, Prinz, ben ber Monarch sogar, Der eben jetzt erschienen war, bemerkte!

Antlas (mit ironischem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht.

1705

#### Pringesfin.

So wenig, Als jener Auftritt in ber Schloßkapelle, Worauf sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Befinnen wird. Sie lagen zu ben Füßen Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plötlich — konnten Sie bafür? — die Kleider 1710 Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da fing Don Philipps helbenmüt'ger Sohn Gleich einem Reper vor bem heil'gen Amte Bu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb bas vergiftete Gebet — im Taumel 1715 Der Leibenschaft — es war ein Possenspiel Bum Rühren, Pring — ergreifen Sie bie Hand, Der Mutter Gottes heil'ge kalte Hand, Und Feuerküsse regnen auf den Marmor.

## Parlos.

Sie thun mir Unrecht, Fürstin. Das war Andacht.

1720

## Pringeffin.

Ja, dann ist's etwas andres, Prinz — dann freilich War's damals auch nur Furcht vor dem Verluste, Als Karlos mit der Königin und mir Beim Spielen saß und mit bewundernswerter Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl — (Karlos springt bestürzt aus.)

1725

Den er zwar gleich nachher so artig war — Statt einer Karte wieder auszuspielen.

#### Karlos.

O Gott — Gott! Was hab' ich da gemacht?

#### Pringeffin.

Nichts, was Sie widerrufen werden, hoff' ich. Wie froh erschrak ich, als mir unvermutet Ein Briefchen in die Finger kam, das Sie In diesen Handschuh zu verstecken wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die —

1730

1735

Karlos (ihr rash ins Wort fallend).

Poesie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf, Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen. Das war es alles. Schweigen wir davon.

#### Pringeffin

(vor Erftaunen von ihm weggebend und ihn eine Beitlang aus der Entfernung beobachtend).

Ich bin erschöpft — all meine Proben gleiten Von diesem schlangenglatten Sonderling. (Sie schweigt einige Augenblide.)

Doch wie? — Wär's ungeheurer Männerstolz,

1740

Der nur, sich besto süßer zu ergöten,

Die Blöbigkeit als Larve brauchte? — Ja?

(Sie nähert sich dem Prinzen wieder und betrachtet ihn zweiselhaft.) Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Vor einem zauberisch verschloßnen Schrank,

Wo alle meine Schlüssel mich betrügen.

1745

## Karlos.

Wie ich vor Ihnen.

## Pringeffin.

(Sie verläßt ihn schnell, geht einigemal stillschweigend im Kabinett auf und nieder und scheint über etwas Wichtiges nachzudenken. Endlich nach einer großen Pause ernsthaft und feierlich.)

Endlich sei es benn —

Ich muß einmal zu reden mich entschließen.

Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Ein edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden 1750 Vich retten, Prinz, und, wo ich ohne Rettung Berloren bin, teilnehmend um mich weinen.

(Der Prinz rückt näher, mit erwartungsvollem, teilnehmendem Erstaunen.) Ein frecher Günftling des Monarchen buhlt Um meine Hand — Ruy Gomez, Graf von Silva — Der König will, schon ist man handelseinig, 1755 Ich bin der Kreatur verkauft.

### Barlos (heftig ergriffen).

Verkauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon dem berühmten Handelsmann in Süden?

#### Prinzessin.

Nein, hören Sie erst alles. Nicht genug,
Daß man der Politik mich hingeopfert,
1760
Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da, hier!
Dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven.
(Karlos nimmt das Papier und hängt voll Ungeduld an ihrer Erzählung, ohne sich Beit zu nehmen, es zu lesen.)
Wo soll ich Rettung sinden, Prinz? Bis jetzt
War es mein Stolz, der meine Tugend schützte;

Karlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Nein, nein! um Gotteswillen, nein!

Doch endlich

#### Pringeffin (ftol; und ebel).

Durch wen?

Armselige Vernünftelei! Wie schwach Von diesen starken Geistern! Weibergunst, Der Liebe Glück der Ware gleich zu achten, Worauf geboten werden kann! Sie ist Das einzige auf diesem Rund der Erde,

1770

Was keinen Käufer leibet, als sich selbst. Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist Der unschätzbare Diamant, ben ich Verschenken ober, ewig ungenossen, 1775 Verscharren muß — dem großen Kaufmann gleich, Der, ungerührt von des Rialto Gold Und Königen zum Schimpfe, seine Perle Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz, Sie unter ihrem Werte loszuschlagen. 1780

#### Parlos.

(Beim wunderbaren Gott -- das Weib ist schön!)

#### Prinzessin.

Man nenn' es Grille — Eitelkeit: gleichviel, Ich teile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem einzigen, ben ich mir außerlesen, Geb' ich für alles alles hin. Ich schenke 1785 Nur einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe glücklich machen — Einen — Doch biesen einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückenber Zusammenklang — ein Kuß — Der Schäferstunde schwelgerische Freuden — 1790 Der Schönheit hohe, himmlische Magie Sind eines Strahles schwesterliche Farben, Sind einer Blume Blätter nur. Ich sollte, Ich Rasenbe! ein abgerißnes Blatt Aus dieser Blume schönem Kelch verschenken? 1795 Ich selbst bes Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Prassers zu versüßen?

## Marlos.

(Unglaublich! Wie? ein solches Mädchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute 1800 Zum erstenmal?)

### Prinzelfin.

Längst hätt' ich diesen Hof Verlassen, diese Welt verlassen, hätte In heil'gen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurück, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet.

1805 Ach ein Phantom vielleicht! doch mir so wert!
Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Bariss (voll Feuer auf fie jugehenb).

Sie sind's!

So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör' es, Sie sind's, und unaussprechlich.

#### Pringessin.

Sie? Sie schwören's? D, das war meines Engels Stimme! Ja, 1810 Wenn freilich Sie es schwören, Karl, dann glaub' ich's, Dann bin ich's.

Aarlos (ber fie voll Zärtlichkeit in die Arme foließt). Süßes, seelenvolles Mädchen! Anbetungswürdiges Geschöpf! — Ich stehe Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hätte dich gesehn, 1815 Wer unter biesem Himmel bich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hof? Was hier? Was schöner Engel, willst du hier? bei Pfaffen Und Pfaffenzucht? Das ist kein Himmelsstrich 1820 Für solche Blumen. — Möchten sie sie brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich Leben atme, nein! — Ich schlinge Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teufelvolle Hölle dich! 1825 Ja — laß mich beinen Engel sein. —

Pringeffin (mit bem vollen Blid ber Liebe).

D Karlos!

Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreifen!

(Sie nimmt seine Hand und will fie tuffen.)

Barlos (ber fie jurudzieht).

Fürstin,

Wo sind Sie jett?

1830

### Pringessin

(mit Feinheit und Grazie, indem fie ftarr in seine Sand fleht). Wie schön ist diese Hand! . Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch Zwei kostbare Geschenke zu vergeben -Ein Diadem und Karlos' Herz — und beides Vielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschenk! — Beinahe 1833 Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Teilung sich entschlössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie teilen, und gleich jett, 1840 Gleich jett — Wie? Der hätten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? D, bann um so besser! Und fenn' ich diese Glückliche?

## Karlos.

Du sollst.

Dir, Mädchen, dir entdeck' ich mich — der Unschuld, Der lautern, unentheiligten Natur 1815 Entdeck' ich mich. An diesem Hof bist du Die Würdigste, die einzige, die erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja denn! Ich leugn' es nicht — ich liebe!

#### Pringeffin.

Böser Mensch!

So schwer ist das Geständnis dir geworden? Beweinenswürdig mußt' ich sein, wenn du Mich liebenswürdig finden solltest?

1850

Parlos (stutt).

Was?

Was ist bas?

Pringeffin.

Solches Spiel mit mir zu treiben! D wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar Den Schlüssel zu verleugnen!

1855

#### Karlos.

Schlüssel! Schlüssel!

(Rach einem bumpfen Befinnen )

Ja so — so war's. — Nun merk' ich — — D mein Gott! (Seine Kniee wanken, er halt sich an einen Stuhl und verhüllt das Gesicht.)

Pringeffin.

(Eine lange Stille von beiden Seiten. Die Fürstin schreit laut und fällt.) Abscheulich! Was hab' ich gethan!

Rarlos (fic aufrichtend, im Ausbruch bes heftigsten Schmerzes).

So tief

Herabgestürzt von allen meinen Himmeln! — D, das ist schrecklich!

Prinzessin (das Gesicht in das Kissen verbergend). Was entbeck' ich? Gott!

Antlos (vor ihr niedergeworfen).

Ich bin nicht schuldig, Fürstin — Leibenschaft — 1860 Ein unglücksel'ger Mißverstand — Bei Gott! Ich bin nicht schuldig.

> Prinzestn (kößt ihn von sich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen —

#### Parlos.

Nimmermehr! In dieser

Entsetlichen Erschüttrung Sie verlassen?

Pringeffin (ibn mit Gewalt wegbrängenb).

Aus Großmut, aus Barmherzigkeit, hinaus Von meinen Augen! — Wollen Sie mich morden? Ich hasse Ihren Anblick! (Karlos will gehen.)

Meinen Brief

Und meinen Schlüssel geben Sie mir wieder. Wo haben Sie den andern Brief?

Karlos.

Den andern?

Was benn für einen anbern?

1870

Prinzessin.

Den vom König.

Marias (jufammenforedenb).

Von wem?

Pringeffin.

Den Sie vorhin von mir bekamen.

Karlos.

Vom König? und an wen? an Sie?

Pringeffin.

D Himmel!

Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief! Heraus damit! ich muß ihn wieder haben.

Karlos.

Vom König Briefe, und an Sie?

1875

Prinzessin.

Den Bries!

Im Namen aller Heiligen!

#### Karlos.

Der einen

Gewissen mir entlarven sollte -- biesen?

Pringessin.

Ich bin bes Tobes! — Geben Sie!

#### Karlos.

Der Brief - -

Prinzessku (in Berzweiflung die Hände ringend). Was hab' ich Unbesonnene gewagt!

## Karlos.

Der Brief — der kam vom König? — Ja, Prinzessin, 1880 Das ändert freilich alles schnell. — Das ist (den Brief frohlodend emporhaltend) Ein unschätzbarer — schwerer — teurer Brief, Den alle Kronen Philipps einzulösen Zu leicht, zu nichtsbedeutend sind. — Den Brief Behalt' ich. (Er geht.)

> Prinzessin (wirft sich ihm in den Weg). Großer Gott, ich bin verloren!

## 9. Auftritt.

Die Bringeffin allein.

(Sie fleht noch betäubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ist, eilt sie ihm nach und will ihn gurüdrufen.)

Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verstoßen, Berworfen — (Sie sinkt auf einen Sessel. Nach einer Pause.) Nein! Verdrungen nur, verdrungen

Von einer Nebenbuhlerin. Er liebt.

Rein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt. Doch wer ist biese Glückliche? — So viel Ist offenbar — er liebt, was er nicht sollte. Er fürchtet die Entbeckung. Vor dem König Verkriecht sich seine Leibenschaft — Warum 1895 Vor diesem, der sie wünschte? — Ober ist's Der Bater nicht, was er im Bater fürchtet? Als ihm des Königs buhlerische Absicht Verraten war — ba jauchzten seine Mienen, Frohloct' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es, 1900 Daß seine strenge Tugend hier verstummtc? Hier? eben hier? Was kann benn er babei, Er zu gewinnen haben, wenn ber König Der Königin die — (Sie halt ploglich ein, von einem Bebanten überrascht. -- Bu gleicher Zeit reißt fie die Schleife, die ihr Rarlos gegeben hat, von dem Bufen, betrachtet fie fonell und ertennt sie.)

D, ich Rasende!

Jetzt endlich, jetzt — Wo waren meine Sinne?

Jetzt gehen mir die Augen auf — Sie hatten
Sich lang geliebt, eh der Monarch sie wählte.

Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also,
Sie war gemeint, wo ich so grenzenlos,
So warm, so wahr mich angebetet glaubte?

O, ein Betrug, der ohne Beispiel ist!

Und meine Schwäche hab' ich ihr verraten —

(Stillschweigen.)

Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte!
Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe
Besteht in diesem Kampse nicht. Zu schwelgen,
Wo unerhört der glänzendste Monarch
Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer
Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig
War nicht sein Kuß! Wie zärtlich drückt' er mich,
Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe

1915

War fast zu fühn für die romant'sche Treue, Die nicht erwidert werden soll — Er nimmt Den Schlüssel an, ben, wie er sich berebet, Die Königin ihm zugeschickt — er glaubt Un diesen Riesenschritt der Liebe -- kommt, 1925 Kommt wahrlich, kommt! — So traut er Philipps Frau Die rasende Entschließung zu. -- Wie kann er, Wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim Himmel, diese Heilige empfindet! 1930 Wie fein ist sie! . . . Ich zitterte, ich selbst, Bor dem erhabnen Schreckbild dieser Tugend. Ein höhres Wefen ragt sie neben mir. In ihrem Glanz erlösch' ich. Ihrer Schönheit Miggönnt' ich diese hohe Ruhe, frei 1935 Von jeder Wallung sterblicher Naturen. Und diese Ruhe war nur Schein? Sie hätte An beiden Tafeln schwelgen wollen? -- Hätte Den Götterschein der Tugend schaugetragen, Und doch zugleich des Lasters heimliche 1940 Entzückungen zu naschen sich erdreistet? Das burfte sie? Das sollte ungerochen Der Gauklerin gelungen sein? Gelungen, Weil sich kein Rächer melbet? — Nein, bei Gott! Ich betete sie an — Das forbert Rache! 1945 Der König wisse ben Betrug -- ber König? (Rad einigem Befinnen.) Ja, recht — bas ist ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

Kein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt. Doch wer ist diese Glückliche? — So viel Ist offenbar — er liebt, was er nicht sollte. Er fürchtet die Entbeckung. Vor dem König Verkriecht sich seine Leibenschaft — Warum 1895 Vor diesem, der sie wünschte? — Ober ist's Der Bater nicht, was er im Bater fürchtet? Als ihm des Königs buhlerische Absicht Verraten war — ba jauchzten seine Mienen, Frohloct' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es, 1900 Daß seine strenge Tugend hier verstummte? Hier? eben hier? Was kann benn er babei, Er zu gewinnen haben, wenn ber König Der Rönigin die -(Sie halt ploglich ein, von einem Bebanten überrafcht. -- Bu gleicher Zeit reißt fie die Schleife, die ihr Ratios gegeben hat, von dem Busen, betrachtet fie fonell und erkennt sie.)

D, ich Rasende!

Jett endlich, jett — Wo waren meine Sinne?

Jett gehen mir die Augen auf — Sie hatten
Sich lang geliebt, eh der Monarch sie wählte.

Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also,
Sie war gemeint, wo ich so grenzenlos,
So warm, so wahr mich angebetet glaubte?

1910

D, ein Betrug, der ohne Beispiel ist!

Und meine Schwäche hab' ich ihr verraten —

(Stülschweigen.)

Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte!
Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe
Besteht in diesem Kampse nicht. Zu schwelgen,
Wo unerhört der glänzendste Monarch
Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer
Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig
War nicht sein Kuß! Wie zärtlich drückt' er mich,
Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe

War fast zu kühn für die romant'sche Treue, Die nicht erwidert werden soll — Er nimmt Den Schlüssel an, ben, wie er sich berebet, Die Königin ihm zugeschickt — er glaubt Un diesen Riesenschritt der Liebe — kommt, 1925 Kommt wahrlich, kommt! --- So traut er Philipps Frau Die rasende Entschließung zu. -- Wie kann er, Wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim Himmel, diese Beilige empfindet! 1930 Wie fein ist sie! . . . Ich zitterte, ich selbst, Bor bem erhabnen Schreckbild bieser Tugend. Ein höhres Wesen ragt fie neben mir. In ihrem Glanz erlösch' ich. Ihrer Schönheit Miggönnt' ich biese hohe Ruhe, frei 1935 Bon jeder Wallung sterblicher Naturen. Und diese Ruhe war nur Schein? Sie hätte An beiden Tafeln schwelgen wollen? -- Hätte Den Götterschein ber Tugend schaugetragen, Und doch zugleich des Lasters heimliche 1940 Entzückungen zu naschen sich erdreistet? Das burfte sie? Das sollte ungerochen Der Gauklerin gelungen sein? Gelungen, Weil sich kein Rächer melbet? — Nein, bei Gott! Ich betete sie an — Das forbert Rache! 1945 Der König wisse ben Betrug — ber König? (Rach einigem Befinnen.) Ja, recht — bas ist ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

Ein Zimmer im königlichen Palafte.

## 10. Auftritt.

Bergog von Alba. Pater Domingo.

Pomingo.

Was wollten Sie mir sagen?

Alba.

Eine wicht'ge

Entbeckung, die ich heut gemacht, worüber Ich einen Aufschluß haben möchte.

1950

Pomingo.

Welche

Entbeckung? Wovon reben Sie?

Alba.

Prinz Karlos

Und ich begegnen diesen Mittag uns Im Vorgemach der Königin. Ich werde Beleidigt. Wir erhitzen uns. Der Streit Wird etwas laut. Wir greisen zu den Schwertern.

Die Königin auf das Getöse öffnet
Das Zimmer, wirft sich zwischen uns und sieht
Mit einem Blick despotischer Vertrautheit
Den Prinzen an. — Es war ein einz'ger Blick.

Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals —

Ihr Gein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals —

Ihr Gein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals —

Ihr Geinfliche einen heißen Kuß — er ist

Domingo (nach einigem Stillschweigen).

Das ist sehr verbächtig. — Herzog, Sie mahnen mich an etwas. — Aehnliche Gebanken, ich gesteh' es, keimten längst In meiner Brust. — Ich slohe diese Träume —

Noch hab' ich niemand fie vertraut. Es gibt Zweischneid'ge Klingen, ungewisse Freunde — Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiben, Noch schwerer zu ergründen find die Menschen. Entwischte Worte sind beleidigte 1970 Bertraute — brum begrub ich mein Geheimnis, Bis es die Zeit ans Licht hervorgewälzt. Gewisse Dienste Königen zu leisten, Ist miklich, Herzog — ein gewagter Wurf, Der, fehlt er seine Beute, auf ben Schützen 1975 Zurücke prallt. — Ich wollte, was ich sage, Auf eine Hostie beschwören — doch Ein Augenzeugnis, ein erhaschtes Wort, Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage, Als mein lebendigstes Gefühl. — Verwünscht, 1980 Daß wir auf span'schem Boben stehn!

#### Alba.

Warum

Auf diesem nicht?

#### Pomingo.

An jedem andern Hofe Rann sich die Leidenschaft vergessen. Hier Wird sie gewarnt von ängstlichen Gesetzen. Die span'schen Königinnen haben Müh, 1985 Zu sündigen — ich glaub' es — doch zum Unglück Nur da — gerade da nur, wo es uns Am besten glückte, sie zu überraschen.

#### Alba.

Hören Sie weiter — Karlos hatte heut Gehör beim König. Eine Stunde währte Die Audienz. Er bat um die Verwaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er; Ich hört' es in dem Kabinett. Sein Auge Spiller, Weite. IIL

War rot geweint, als ich ihm an der Thüre Begegnete. Den Mittag brauf erscheint er 1995 Mit einer Miene des Triumphs. Er ist Entzückt, daß mich ber König vorgezogen. Er bankt es ihm. Die Sachen stehen anders, Sagt er, und besser. Heucheln konnt' er nie. Wie soll ich diese Widersprüche reimen? 2000 Der Prinz frohlockt, hintangesetzt zu sein, Und mir erteilt ber König eine Gnabe Mit allen Zeichen seines Zorns! — Was muß Ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde Sieht einer Landsverweisung ähnlicher 2005 Als einer Gnabe.

#### Pomingo.

Dahin also wär' es Gekommen? Dahin? Und ein Augenblick Zertrümmerte, was wir in Jahren bauten? Und Sie so ruhig? so gelassen? — Kennen Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns 2010 Erwartet, wenn er mächtig wird? — Der Prinz — - Ich bin sein Feind nicht. Andre Sorgen nagen An meiner Ruhe, Sorgen für den Thron, Für Gott und seine Kirche. Der Infant (Ich kenn' ihn — ich burchbringe seine Seele) 2015 Hegt einen schrecklichen Entwurf — Tolebo — Den rasenden Entwurf, Regent zu sein Und unsern heil'gen Glauben zu entbehren. — Sein Herz entglüht für eine neue Tugend, Die, stolz und sicher und sich selbst genug, 2020 Von keinem Glauben betteln will. — Er benkt! Sein Ropf entbrennt von einer seltsamen Schimäre -- er verehrt ben Menschen — Herzog, Db er zu unserm König taugt?

#### Alba.

Phantome!

Was sonst? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe, zu befehlen.

2025

#### Domingo.

Ich zweifle. Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang Zu kausen sich bequemen muß. — Taugt er Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unsrer Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotzen Mut In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

2030

2035

Alba.

Ihre Blide reichen

Sehr weit.

## Pomingo.

Er und die Königin sind eins.
Schon schleicht, verborgen zwar, in beider Brust
Das Gift der Neuerer; doch bald genug,
Gewinnt es Naum, wird es den Thron ergreisen.
Ich kenne diese Valois. — Fürchten wir
Die ganze Nache dieser stillen Feindin,
Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist
Das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor.
In eine Schlinge stürzen beide. — Jetzt
Ein solcher Wink dem Könige gegeben,
Bewiesen oder nicht bewiesen — viel
Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst,

2040

2045

Wir zweifeln beibe nicht. Zu überzeugen, Fällt keinem Ueberzeugten schwer. Es kann Nicht fehlen, wir entdecken mehr, sind wir Vorher gewiß, daß wir entdecken müssen.

#### Alba.

Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren?

#### 2055

#### Pomingo.

Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bündnis zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Prinzessin Eboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert. Ich din sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Bundsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst Hat jetzt in dieses Zimmer mich berusen. Ich hoffe alles. — Iene Lilien Von Lalois zerknickt ein span'sches Mädchen Vielleicht in einer Mitternacht.

#### 2060

2065

## 2070

## Alba.

Was hör' ich? Ift's Wahrheit, was ich jetzt gehört? — Beim Himmel! Das überrascht mich! Ja, der Streich vollendet! Dominikaner, ich bewundre dich, Jetzt haben wir gewonnen — 2075

# Pomingo.

Still! Wer kommt?

Sie ist's — sie selbst.

Alba.

Ich bin im nächsten Zimmer,

Wenn man —

Pomingo.

Schon recht. Ich rufe Sie.
(Der Herzog von Alba geht ab.)

11. Auftritt.

Die Pringeffin. Domingo.

Domingo.

Zu Ihren

Befehlen, gnäd'ge Fürstin.

Pringefin (bem Bergog neugierig nachsehenb).

Sind wir etwa

Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe, Noch einen Zeugen bei sich?

2080

Pomingo.

Wie?

Prinzessin.

Wer war es,

Der eben jetzt von Ihnen ging?

Pomingo.

Der Herzog

Von Alba, gnäd'ge Fürstin, der nach mir Um die Erlaubnis bittet, vorgelassen Zu werden.

Prinzessin.

Herzog Alba? Was will der? Was kann er wollen? Wissen Sie vielleicht Es mir zu sagen?

#### Pomingo.

Ich? und eh ich weiß,

Was für ein Vorfall von Bedeutung mir Das lang' entbehrte Glück verschafft, der Fürstin Von Sboli mich wiederum zu nähern?

(Paufe, worin er ihre Antwort erwartet.)

Ob sich ein Umstand endlich vorgefunden, Der für des Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß beßre Ueberlegung Mit einem Anerdieten Sie versöhnt, Das Eigensinn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

2095

2090

#### Prinzessin.

Brachten Sie

Dem König meine letzte Antwort?

#### Pomingo.

Noch

Verschob ich's, ihn so töblich zu verwunden. Noch, gnäd'ge Fürstin, ist es Zeit. Es steht Bei Ihnen, sie zu milbern.

## Pringeffin.

Melben Sie

Dem König, daß ich ihn erwarte.

2100

## Domingo.

Darf

Ich bas für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin?

## Prinzesin.

Für Scherz boch nicht? Bei Gott, Sie machen mir Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan, Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfärben?

#### Pomingo.

Prinzessin, diese Ueberraschung — kaum Kann ich es fassen —

2105

#### Pringeffin.

Ja, hochwürd'ger Herr, Das sollen Sie auch nicht. Um alle Güter Der Welt möcht' ich nicht haben, daß Sie's faßten. Genug für Sie, baß es so ist. Ersparen Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen 2110 Beredsamkeit Sie biese Wendung banken. Bu Ihrem Trost set, ich hinzu: Sie haben Nicht teil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig Die Kirche nicht; obschon Sie mir bewiesen, Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche 2115 Sogar die Körper ihrer jungen Töchter Für höhre Zwecke zu gebrauchen wüßte. Auch biese nicht. — Dergleichen fromme Gründe, Chrwürd'ger Herr, find mir zu hoch —

## Domingo.

Sehr gerne,

Prinzessin, nehm' ich sie zurück, sobald Sie überflüssig waren.

2120

## Pringeffin.

Bitten Sie

Von meinetwegen ben Monarchen, ja In dieser Handlung mich nicht zu verkennen. Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage Der Dinge nur hat seitbem sich verwandelt. Als ich sein Anerdieten mit Entrüstung Zurücke stieß, da glaubt' ich im Besitze Der schönsten Königin ihn glücklich — glaubte Die treue Gattin meines Opfers wert.

Das glaubt' ich bamals — bamals. Freilich jetzt, 2130 Jetzt weiß ich's besser.

#### Pomingo.

Fürstin, weiter, weiter. Ich hör' es, wir verstehen uns.

# Prinzeffin.

Genug,

Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger. Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König, Ganz Spanien und mich hat sie betrogen. 2135 Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe Beweise, die sie zittern machen sollen. Der König ist betrogen — boch, bei Gott, Er sei es ungerochen nicht! Die Larve Erhabner, übermenschlicher Entsagung 2140 Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne Der Sünderin erkennen foll. Es koftet Mir einen ungeheuren Preis, boch — bas Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern. 2145

#### Pomingo.

Nun ift alles reif. Erlauben Sie, daß ich ben Herzog rufe. (Er geht hinaus.)

Pringeffin (erftaunt).

Was wird bas?

## 12. Auftritt.

Die Pringeffin. Bergog Alba. Domingo.

Vomings (der den Herzog hereinführt). Unsre Nachricht, Herzog Alba, Kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli Entdeckt uns ein Geheimnis, das sie eben Von uns erfahren sollte.

2150

#### Alba.

Mein Besuch Wird dann um so viel minder sie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke.

#### Pringeffin.

Sie sprechen von Entbedungen? -

#### Pomingo.

Wir wünschten

Zu wissen, gnäd'ge Fürstin, welchen Ort Und welche befre Stunde Sie —

2155

## Prinzeffin.

Auch das!

So will ich morgen mittag Sie erwarten. Ich habe Gründe, dieses strafbare Geheimnis länger nicht zu bergen — es Nicht länger mehr dem König zu entziehn.

2160

#### Alba.

Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß der Monarch es wissen. Und durch Sie, Durch Sie, Prinzessin, muß er das. Wem sonst, Wem sollt' er lieber glauben, als der strengen, Der wachsamen Gespielin seines Weibes?

Pomingo.

Wem mehr, als Ihnen, die, sobald sie will, Ihn unumschränkt beherrschen kann?

Alba.

Ich bin

Erklärter Feind des Prinzen.

#### Pomingo.

Eben bas

Ist man gewohnt von mir vorauszusetzen. Die Fürstin Eboli ist frei. Wo wir Verstummen müssen, zwingen Pflichten Sie, Zu reden, Pflichten Ihres Amts. Der König Entslieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und dann vollenden wir das Werk.

Alba.

Doch bald,

Gleich jetzt muß das geschehn. Die Augenblicke Sind kostbar. Jede nächste Stunde kann Mir den Befehl zum Abmarsch bringen. — 2175

2170

Domingo (fic nach einigem Ueberlegen jur Fürftin fehrend).

Db

Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich Von dem Infanten, aufgefangen, müßten Hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Nicht wahr? — Ja. 2180 Sie schlafen doch — so beucht mir — in demselben Gemache mit der Königin.

Prinzessin.

Zunächst

An diesem. -- Doch was soll mir bas?

Pomingo.

Wer sich

Auf Schlösser gut verstände! Haben Sie

Zweiter Att. 12. Auftritt.

107

Bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?

2185

Prinzestin (nachdentend).

Das könnte

Zu etwas führen. - - Ja — ber Schlüssel wäre Zu finden, benk' ich. —

Pomingo.

Briefe wollen Boten - - -

Der Königin Gefolg' ist groß. — — Wer hier Auf eine Spur geraten könnte! — — Gold Vermag zwar viel —

2190

Alba.

Hat niemand wahrgenommen, Ob der Infant Vertraute hat?

Pomingo.

Nicht einen,

In ganz Madrid nicht einen.

Alba.

Das ist seltsam.

Domingo.

Das bürfen Sie mir glauben. Er verachtet Den ganzen Hof; ich habe meine Proben.

2195

Alba.

Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich Von dem Gemach der Königin heraus kam, Stand der Infant bei einem ihrer Pagen; Sie sprachen heimlich —

Pringeffin (rafd einfallend).

Nicht boch, nein! Das war —

Das war von etwas anderm.

#### Pomingo.

Können wir

Das wissen? — Nein, der Umstand ist verdächtig. — (Zum Herzog.)

Und kannten Sie ben Pagen?

#### Pringessin.

Rinderpossen!

Was wird's auch sonst gewesen sein? Genug, Ich kenne das. — Wir sehn uns also wieder, Eh ich den König spreche. — Unterdessen Entdeckt sich viel.

2205

Bomingo (fle auf die Seite führenb).

Und ber Monarch barf hoffen?

Ich darf es ihm verkündigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Auch dies?

#### Prinzessin.

In ein'gen Tagen werd' ich krank; man trennt mich 2910 Von der Person der Königin — das ist An unserm Hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer.

## Pomingo.

Glücklich!

Gewonnen ist das große Spiel. Trot sei Geboten allen Königinnen —

2215

## Prinzeffin.

Hord!

Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. (Sie eist ab.)

# 13. Auftritt.

Alba. Domingo.

Pomingo

(nach einer Pause, worin er die Prinzessin mit den Augen begleitet hat). Herzog, Diese Rosen

Und Ihre Schlachten —

Alba.

Und bein Gott — so will ich Den Blitz erwarten, der uns stürzen soll! (Sie gehen ab.)

In einem Kartäuserklofter.

14. Auftritt.

Don Rarlos. Der Prior.

Karlos (jum Prior, indem er hereintritt).

Schon da gewesen also? — Das beklag' ich.

2220

2225

Prior.

Seit heute morgen schon bas britte Mal. Vor einer Stunde ging er weg —

Karlos.

Er will

Doch wiederkommen? Hinterließ er nicht?

Prior.

Vor Mittag noch, versprach er.

Barlos (an ein Fenfier und fich in ber Gegend umsehend).

Euer Kloster

Liegt weit ab von der Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Türme von Madrid. — Ganz recht,

Und hier fließt der Manzanares — Die Landschaft Ist, wie ich sie mir wünsche. Alles ist Hier still, wie ein Geheimnis.

Prior.

Wie ber Eintritt

Ins andre Leben.

2280

#### Karlos.

Eurer Redlichkeit,

Hochwürd'ger Herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein Heiligstes vertraut. Kein Sterblicher Darf wissen ober nur vermuten, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Gründe, vor der ganzen Welt Den Mann, den ich erwarte, zu verleugnen: Drum wählt' ich dieses Kloster. Vor Verrätern, Vor Ueberfall sind wir doch sicher? Ihr Besinnt Euch doch, was Ihr mir zugeschworen?

2**23**5

#### Prior.

Vertrauen Sie uns, gnäd'ger Herr. Der Argwohn Der Könige wird Gräber nicht durchsuchen. Das Ohr der Neugier liegt nur an den Thüren Des Glückes und der Leidenschaft. Die Welt Hört auf in diesen Mauern.

2240

## Karlos.

Denkt Ihr etwa,

Daß hinter diese Vorsicht, diese Furcht Ein schuldiges Gewissen sich verkrieche?

2245

#### Prior.

Ich denke nichts.

## Karlos.

Ihr irrt Euch, frommer Vater, Ihr irrt Euch wahrlich. Mein Geheimnis zittert Vor Menschen, aber nicht vor Gott.

2255

#### Prior.

Mein Sohn,

Das kümmert uns sehr wenig. Diese Freistatt 2250 Steht dem Verbrechen offen, wie der Unschuld. Ob, was du vorhast, gut ist oder übel, Rechtschaffen oder lasterhaft — das mache Mit deinem eignen Herzen aus.

#### Barlos (mit Barme).

Was wir

Verheimlichen, kann Euren Gott nicht schänden. Es ist sein eignes, schönstes Werk. — Zwar Euch, Euch kann ich's wohl entbecken.

#### Prior.

Bu was Ende?
Erlassen Sie mir's lieber, Prinz. Die Welt
Und ihr Geräte liegt schon lange Zeit
Versiegelt da auf jene große Reise.

Bozu die kurze Frist vor meinem Abschied
Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig,
Was man zur Seligkeit bedarf. — Die Glocke
Zur Hora läutet. Ich muß beten gehen. (Der Prior geht ab.)

# 15. Auftritt.

Don Rarlos. Der Marquis von Boja tritt herein.

Karlos.

Ach, endlich einmal, endlich —

2265

# Marquis.

Welche Prüfung Für eines Freundes Ungeduld! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, seit

Ging zweimal auf und zweimal unter, seit Das Schicksal meines Karlos sich entschieben, Don Karlos, Infant von Spanien.

Und jetzt, erst jetzt werd' ich es hören — Sprich, Ihr seid versöhnt?

2270

Parlos.

Wer?

Marquis.

Du und König Philipp;

Und auch mit Flandern ist's entschieden?

Barlos.

Daß

Der Herzog morgen dahin reist? — Das ist Entschieden, ja.

**M**arquis.

Das kann nicht sein. Das ist nicht. Soll ganz Madrid belogen sein? Du hattest Geheime Audienz, sagt man. Der König —

2275

Karlos.

Blieb unbewegt. Wir sind getrennt auf immer, Und mehr, als wir's schon waren —

**M**arquis.

Du gehst nicht

Nach Flandern?

Parlos.

Nein! Nein! Nein!

Marquis.

D meine Hoffnung!

Karlas.

Das nebenbei. D Roberich, seitdem Wir uns verließen, was hab' ich erlebt! Doch jetzt vor allem beinen Rat! Ich muß Sie sprechen —

#### Marquis.

Deine Mutter? — Nein! — Wozu?

#### Barles.

Ich habe Hoffnung. — Du wirst blaß? Sei ruhig. Ich soll und werbe glücklich sein. — Doch bavon Ein andermal. Jetzt schaffe Rat, wie ich 2285 Sie sprechen kann. —

#### Marquis.

Was soll bas? Worauf gründet Sich dieser neue Fiebertraum?

#### Parlos.

Nicht Traum!

Beim wundervollen Gott nicht! — Wahrheit, Wahrheit! (Den Brief des Rönigs an die Fürftin von Choli hervorziehend.) In diesem wichtigen Papier enthalten! Die Königin ist frei, vor Menschenaugen, 2290 Wie vor des Himmels Augen, frei. Da lies Und höre auf, dich zu verwundern.

# Marquis (ben Brief bffnenb).

Mag?

Was seh' ich? Eigenhändig vom Monarchen? (Rachdem er es gelesen.) An wen ist dieser Brief?

#### Karlos.

An die Prinzessin Von Eboli. — Vorgestern bringt ein Page 2295 Der Königin von unbekannten Händen Mir einen Brief und einen Schlüssel. Bezeichnet mir im linken Flügel bes Palastes, den die Königin bewohnt, Ein Rabinett, wo eine Dame mich 2300 Erwarte, die ich längst geliebt. Ich folge Sogleich dem Winke — Shiller, Werte. III.

## Marquis.

Rasender, du folgst?

2305

2310

#### Parlos.

Ich kenne ja die Handschrift nicht — ich kenne Nur eine solche Dame. Wer, als sie, Wird sich von Karlos angebetet wähnen? Voll süßen Schwindels flieg' ich nach dem Platze; Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern Des Zimmers mir entgegen schallt, dient mir Zum Führer — ich eröffne das Gemach — Und wen entdeck' ich? — Fühle mein Entsetzen!

#### Marguis.

D, ich errate alles.

#### Karlos.

Dhne Rettung
War ich verloren, Roberich, wär' ich
In eines Engels Hände nicht gefallen.
Welch unglücksel'ger Zufall! Hintergangen
Von meiner Blicke unvorsicht'ger Sprache,
Sab sie der süßen Täuschung sich dahin,
Sie selber sei der Abgott dieser Blicke.
Gerührt von meiner Seele stillen Leiden,
Veredet sich großmütig-unbesonnen
Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwidern.
Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gedieten;
Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen
Liegt ihre schöne Seele mir —

## Marquis.

So ruhig Erzählst du das? — Die Fürstin Eboli Durchschaute dich. Kein Zweifel mehr, sie drang 2825 In deiner Liebe innerstes Geheimnis.

2350

Du hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht Den König.

**Anrlos** (zuversichtlich). Sie ist tugendhaft.

#### Marquis.

Sie ist's Aus Eigennut der Liebe. — Diese Tugend, Ich fürchte sehr, ich kenne sie — wie wenig 2830 Reicht sie empor zu jenem Ibeale, Das aus ber Seele mütterlichem Boben, In stolzer, schöner Grazie empfangen, Freiwillig sproßt und ohne Gärtners Hilfe Verschwenderische Blüten treibt! Es ist 2335 Ein frember Zweig, mit nachgeahmtem Süb In einem rauhern Himmelsstrich getrieben, Erziehung, Grundsatz, nenn' es, wie bu willst, Erwordne Unschuld, bem erhitten Blut Durch Lift und schwere Kämpfe abgerungen, 2840 Dem Himmel, der fie forbert und bezahlt, Gewissenhaft, sorgfältig angeschrieben. Erwäge selbst! Wird sie ber Königin Es je vergeben können, baß ein Mann Un ihrer eignen, schwer erkämpften Tugend 2345 Borüberging, sich für Don Philipps Frau In hoffnungslosen Flammen zu verzehren?

#### Parlos.

Kennst du die Fürstin so genau?

# Marquis.

Gewiß nicht. Kaum daß ich zweimal sie gesehn. Doch nur Ein Wort laß mich noch sagen: mir kam vor, Daß sie geschickt des Lasters Blößen mied, Daß sie sehr gut um ihre Tugend wußte.

Dann sah ich auch die Königin. D Karl, Wie anders alles, was ich hier bemerkte! In angeborner stiller Glorie, 2355 Mit sorgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands Schulmäßiger Berechnung unbekannt, Gleich ferne von Verwegenheit und Furcht, Mit festem Heldenschritte wandelt sie Die schmale Mittelbahn bes Schicklichen, 2360 Unwissend, daß sie Anbetung erzwungen, Wo sie von eignem Beifall nie geträumt. Erkennt mein Karl auch hier in diesem Spiegel, Auch jett noch seine Eboli? — Die Fürstin Blieb standhaft, weil sie liebte; Liebe war 2365 In ihre Tugend wörtlich einbedungen. Du haft sie nicht belohnt — sie fällt.

#### Rarios (mit einiger Geftigleit).

Nein! Nein!

2370

2375

(Nachdem er heftig auf und nieder gegangen.) Nein, sag' ich dir. — D, wüßte Roderich, Wie trefflich es ihn kleidet, seinem Karl Der Seligkeiten göttlichste, den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit, zu stehlen!

#### **M**arquis.

Verdien' ich das? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im Himmel nicht! — D, diese Eboli — sie wär' ein Engel, Und ehrerbietig, wie du selbst, stürzt' ich Vor ihrer Glorie mich nieder, hätte Sie — dein Geheimnis nicht erfahren.

#### Zarlos.

Sieh,

Wie eitel beine Furcht ist! Hat sie andre Beweise wohl, als die sie selbst beschämen?

Zweiter Akt. 15. Auftritt.

117

Wird sie der Rache trauriges Vergnügen Mit ihrer Ehre kaufen?

2380

Marquis.

Ein Erröten

Zurückzunehmen, haben manche schon Der Schande sich geopfert.

Karlos (mit Heftigleit auffichenb).

Nein, bas ift

Zu hart, zu grausam! Sie ist stolz und ebel; Ich kenne sie und fürchte nichts. Umsonst Versuchst du, meine Hoffnungen zu schrecken. Ich spreche meine Mutter.

2385

Marquis.

Jett? Wozu?

Marlos.

Ich habe nun nichts mehr zu schonen — muß Mein Schicksal wissen. Sorge nur, wie ich Sie sprechen kann.

2390

Marquis.

Und diesen Brief willst du

Ihr zeigen? Wirklich, willst du das?

Karlos.

Befrage

Mich darum nicht. Das Mittel jetzt, das Mittel, Daß ich sie spreche!

Marquis (mit Bebeutung).

Sagtest bu mir nicht,

Du liebtest beine Mutter? — Du bist willens, Ihr diesen Brief zu zeigen?

2395

(Rarios fieht jur Erbe und fcmeigt.)

Karl, ich lese

In beinen Mienen etwas — mir ganz neu — Sanz fremd bis diesen Augenblick. — Du wendest

\_\_\_\_

Die Augen von mir? Warum wendest du Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Laß doch sehn —

2400

(Rarlos gibt ihm ben Brief. Der Marquis gerreißt ihn.)

#### Barlos.

Was? Bist du rasend?

(Mit gemäßigter Empfinblichteit.)

Wirklich — ich gesteh' es —

Un biesem Briefe lag mir viel.

#### Marquis.

So schien es.

Darum zerriß ich ihn.

(Der Marquis ruht mit einem burchbringenden Blid auf dem Prinzen, der ihn zweifelhaft ansieht. Langes Stillschweigen.)

Sprich boch — was haben

Entweihungen des königlichen Bettes Mit deiner — deiner Liebe denn zu schaffen? War Philipp dir gefährlich? Welches Band Kann die verletzten Pflichten des Gemahls Mit deinen kühnern Hoffnungen verknüpfen? Hat er gesündigt, wo du liebst? Nun freilich Lern' ich dich fassen. D, wie schlecht hab' ich Bis jetzt auf deine Liebe mich verstanden!

2410

2405

# Karlos.

Wie, Roberich? Was glaubst bu?

## Marquis.

D, ich fühle, Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltkreis hatte

2415
In beinem weiten Busen Raum. Das alles
Ist nun dahin, von einer Leidenschaft,
Von einem kleinen Eigennut verschlungen.

Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne Dem ungeheuern Schicksal ber Provinzen, Nicht einmal eine Thräne mehr! — D Karl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seitdem du niemand liebst, als dich.

2420

#### Karlos

(wirft sich in einen Sessel. — Rach einer Pause mit taum unterbrücktem Weinen). Ich weiß,

Daß bu mich nicht mehr achteft.

#### Marquis.

Nicht so, Karl!

Ich kenne diese Aufwallung. Sie war 2425 Verirrung lobenswürdiger Gefühle. Die Königin gehörte bir, war bir Geraubt von dem Monarchen — doch bis jetzt Mißtrautest du bescheiden beinen Rechten. Vielleicht war Philipp ihrer wert. Du wagtest 2430 Nur leise noch, das Urteil ganz zu sprechen. Der Brief entschied. Der Würdige warst bu. Mit stolzer Freude sahst du nun das Schicksal Der Tyrannei, des Raubes überwiesen. Du jauchztest, ber Beleidigte zu sein; 2435 Denn Unrecht leiben schmeichelt großen Seelen. Doch hier verirrte beine Phantasie, Dein Stolz empfand Genugthuung - bein Herz Versprach sich Hoffnung. Sieh, ich wußt' es wohl, Du hattest biesmal selbst bich migverstanden. 2440

## Aarlas (gerührt).

Nein, Roberich, du irrest sehr. Ich bachte So ebel nicht, bei weitem nicht, als du Mich gerne glauben machen möchtest.

#### Marquis.

Bin

Ich denn so wenig hier bekannt? Sieh, Karl, Wenn du verirrest, such' ich allemal Die Tugend unter hunderten zu raten, Die ich des Fehlers zeihen kann. Doch, nun Wir besser uns verstehen, sei's! Du sollst Die Königin jetzt sprechen, mußt sie sprechen. —

Barlos (ihm um ben hals fallenb).

D, wie erröt' ich neben bir!

2450

**344**5

#### Marquis.

Du haft

Mein Wort. Nun überlaß mir alles andre. Ein wilder, kühner, glücklicher Gedanke Steigt auf in meiner Phantasie. — Du sollst Ihn hören, Karl, aus einem schönern Munde. Ich dränge mich zur Königin. Vielleicht, Daß morgen schon der Ausgang sich erwiesen. Bis dahin, Karl, vergiß nicht, daß "ein Anschlag, Den höhere Vernunft gedar, das Leiden Der Menschheit drängt, zehntausendmal vereitelt, Nie aufgegeben werden darf. —"Hörst du? Erinnre dich an Flandern!

2455

**346**0

## Karlos.

Mues, alles,

Was du und hohe Tugend mir gebieten.

Marquis (geht an ein Fenfter).

Die Zeit ist um. Ich höre bein Gefolge. (Sie umarmen sich.)

Jetzt wieder Kronprinz und Basall.

Karlos.

Du fährst

Sogleich zur Stabt?

# **Marquis.**Sogleich.

#### Aarles.

Halt! noch ein Wort!

Wie leicht war das vergessen! — Eine Nachricht, Dir äußerst wichtig: — "Briefe nach Brabant Erbricht der König." — Sei auf deiner Hut! Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime Befehle —

2470

#### Marquis.

Wie erfuhrst bu bas?

Parlos.

Don Raimond

Von Taxis ift mein guter Freund.

Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Auch bas!

So nehmen sie den Umweg über Deutschland. (Sie gehen ab zu verschiedenen Thüren.)

# Drifter Akt.

Das Schlafzimmer bes Königs.

# 1. Auftritt.

(Auf dem Nachtische zwei brennende Lichter. Im hintergrunde des Zimmers einige Pagen auf den Anieen, eingeschlafen. Der König, von oben herab halb ausgekleidet, steht vor dem Tische, einen Arm über den Sessel gebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Bor ihm liegt ein Medaillon und Papiere.)

#### König.

Daß sie sonst Schwärmerin gewesen — wer Kann's leugnen? Nie konnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — schien sie Mangel je zu fühlen? So ist's erwiesen, sie ist falsch.

(Dier macht er eine Bewegung, die ihn zu fich felbst bringt. Er sieht mit Befrembung auf.)

Wo war ich?

Wacht benn hier niemand, als der König? — Was? Die Lichter schon herabgebrannt? doch nicht Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Nimm Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat 9480 Nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuholen; Jetzt bin ich wach, und Tag soll sein. (Er löscht die Lichter aus und öffnet eine Fenstergardine. — Indem er auf und nieder geht, bemertt er die schlafenden Knaben und bleibt eine Zeitlang schweigend vor ihnen stehen; darauf zieht er die Glode.)

Schläft's irgend

Vielleicht in meinem Vorsaal auch?

# 2. Auftritt.

Der Ronig. Graf Lerma.

Terma (mit Bestürzung, ba er ben Rönig gewahr wirb).

Befinden

Sich Ihre Majestät nicht wohl?

König.

Im linken

Pavillon war Feuer. Hörtet Ihr Den Lärmen nicht?

2485

2475

Lerma.

Nein, Ihre Majestät.

König.

Nein? Wie? Und also hätt' ich nur geträumt? Das kann von ungefähr nicht kommen. Schläft Auf jenem Flügel nicht die Königin?

#### Zerma.

Ja, Ihre Majestät.

2490

2505

#### König.

Der Traum erschreckt mich. Man soll die Wachen künftig dort verdoppeln, Hört Ihr? sobald es Abend wird — doch ganz, Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß — Ihr prüft mich mit den Augen?

#### Lerma.

Ich entbede Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. 2495 Darf ich es wagen, Ihre Majestät An ein kostbares Leben zu erinnern, An Bölker zu erinnern, die die Spur Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung In solchen Mienen lesen würden — Nur 2500 Zwei kurze Morgenstunden Schlases —

#### Bouig (mit gerftorten Bliden).

Schlaf,

Schlaf find' ich in Exturial. — So lange Der König schläft, ist er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes Herz — Nein, nein! Es ist Verleumdung — War es nicht ein Weib, Ein Weib, das mir es slüsterte? Der Name Des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen Ist nicht gewiß, bis mir's ein Mann bekräftigt. Qu den Pagen, welche sich unterdessen ermuntert haben.) Ruft Herzog Alba! (Pagen gehen.)

Tretet näher, Graf!

Ist's wahr? (Er bleibt forschend vor dem Grafen stehen.)

D, eines Pulses Dauer nur Allwissenheit! — Schwört mir, ist's wahr? Ich bin Betrogen? Bin ich's? Ist es wahr?

#### Lerma.

Mein großer,

Mein bester König —

Bonig (jurudfahrend).

Rönig! König nur, Und wieder König! — Keine beßre Antwort, Als leeren, hohlen Widerhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Fieberdurst — er gibt Mir glühend Gold.

2315

Jerma.

Was wäre wahr, mein König?

König.

Nichts. Nichts. Verlaßt mich. Geht.
(Der Graf will sich entfernen, er ruft ihn noch einmal zurud.)

Ihr seid vermählt?

Seib Vater? Ja?

2520

Lerma.

Ja, Ihre Majestät.

König.

Bermählt und könnt es wagen, eine Nacht
Bei Eurem Herrn zu wachen? Euer Haar
Ist silbergrau, und Ihr errötet nicht,
An Eures Weibes Redlickeit zu glauben?
D, geht nach Hause. Eben tresst Ihr sie
In Eures Sohns blutschändrischer Umarmung.
Glaubt Eurem König, geht — Ihr steht bestürzt?
Ihr seht mich mit Bedeutung an? — weil ich,
Ich selber etwa graue Haare trage?
Unglücklicher, besinnt Euch. Königinnen
Bessechen ihre Tugend nicht. Ihr seib
Des Todes, wenn Ihr zweiselt —

#### Terma (mit hige).

Wer kann bas?

In allen Staaten meines Königs wer Ist frech genug, mit giftigem Verdacht Die engelreine Tugend anzuhauchen? Die beste Königin so tief —

2535

#### König.

Die beste?

Und Eure beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich her, sind' ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Als mir bekannt ist, daß sie geben kann. Ihr seid entlassen. Laßt den Herzog kommen.

2540

#### Lerma.

Schon hör' ich ihn im Vorsaal — (Im Begriff zu gehen.)

Bonig (mit gemilbertem Tone).

Graf! Was Ihr

Vorhin bemerkt, ist doch wohl wahr gewesen. Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. — Vergeßt, Was ich im wachen Traum gesprochen. Hört Ihr? 2545 Vergeßt es. Ich bin Euer gnäd'ger König. (Er reicht ihm die Hand zum Kusse. Lerma geht und öffnet dem Herzog von Alba die Thüre.)

# 3. Auftritt.

Der Ronig und Bergog von Alba.

Alba (nähert sich dem Könige mit ungewisser Miene). Ein mir so überraschender Befehl — Bu dieser außerordentlichen Stunde? (Er stutt, wie er den König genauer betrachtet.) Und dieser Anblick —

König

(hat fich niedergesetzt und das Medaillon auf dem Tische ergriffen. Er sieht den Herzog eine lange Zeit stillschweigend an).

Also wirklich wahr?

Ich habe keinen treuen Diener?

2550

Alba (fteht betreten ftin).

Wie?

Monig.

Ich bin aufs tödlichste gekränkt — man weiß es, Und niemand, der mich warnte!

Alba (mit einem Blid bes Erflaunens).

Eine Kränkung,

Die meinem König gilt und meinem Aug' Entging?

**König** (zeigt ihm die Briefe). Erkennt Ihr diese Hand?

Alba.

Es ist

Don Karlos' Hand. —

2555

Bonig (Pause, worin er den Herzog scharf beobachtet). Vermutet Ihr noch nichts? Ihr habt vor seinem Ehrgeiz mich gewarnt: War's nur sein Ehrgeiz, dieser nur, wovor Ich zittern sollte?

Alba.

Ehrgeiz ist ein großes — Ein weites Wort, worin unendlich viel Noch liegen kann.

2560

König.

Und wißt Ihr nichts Besondres

Mir zu entbeden?

Alba (nach einigem Stillichweigen, mit verfchloffener Miene).

Ihre Majestät

Bertrauten meiner Wachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst Vermute, denke oder weiß, gehört Mir eigen zu. Es sind geheiligte Besitzungen, die der verkaufte Sklave, Wie der Vasall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Senug für meinen König. Will er doch Befriedigt sein, so muß ich bitten, nicht Als Herr zu fragen.

2565

2570

Mönig (gibt ihm bie Briefe).

Left.

Alba (lieft und wendet fich erichroden gegen ben Ronig).

Wer war

Der Rasende, dies unglücksel'ge Blatt In meines Königs Hand zu geben?

2575

König.

Mas?

So wißt Ihr, wen der Inhalt meint? — Der Name Ist, wie ich weiß, auf dem Papier vermieden.

Alba (betroffen zurüdtretenb).

Ich war zu schnell.

König.

Ihr wißt?

Alba (nach einigem Bebenten).

Es ist heraus.

Mein Herr besiehlt — ich darf nicht mehr zurücke — Ich leugn' es nicht — ich kenne die Person.

Aitig (auffiebend in einer foredlichen Bewegung).

D, einen neuen Tod hilf mir erbenken,
Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar,
So weltbekannt, so laut ist das Verständnis,
Daß man, des Forschens Mühe überhoben,
Schon auf den ersten Blick es rät — Das ist
2585
Zu viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht!
Ich also bin der letzte, der es findet!
Der letzte durch mein ganzes Reich —

#### Alba (wirft fich bem Könige zu Fügen).

Ja, ich bekenne Mich schuldig, gnädigster Monarch. Ich schäme Mich einer seigen Klugheit, die mir da 2590 Zu schweigen riet, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug Zu reden mich bestürmten — Weil doch alles Verstummen will — weil die Bezauberung Der Schönheit aller Männer Zungen bindet, 2595 So sei's gewagt, ich rede, weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschmeichelnde Beteurung, Daß die versührerischen Reizungen,

# Bonig (rajd und heftig).

Stehet auf.

Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf. 2600 Sprecht unerschrocken.

Alba (auffiehend).

Ihre Majestät

Besinnen sich vielleicht noch jenes Vorfalls Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden Die Königin von allen ihren Damen Verlassen — mit zerstörtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube.

König.

Ha!

Was werd' ich hören? Weiter!

#### Alba.

Die Marquisin Von Mondekar warb aus dem Reich verbannt, Weil sie Großmut genug besaß, sich schnell Für ihre Königin zu opfern -- Jett Sind wir berichtet — Die Marquisin hatte Nicht mehr gethan, als ihr befohlen worden. Der Prinz war bort gewesen.

2610

Butig (foredlich auffahrenb).

Dort gewesen?

Doch also —

#### Alba.

Eines Mannes Spur im Sanbe, Die von bem linken Eingang bieser Laube 2615 Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, bas ber Infant vermißte, Erweckte gleich Verbacht. Ein Gärtner hatte Dem Prinzen bort begegnet, und bas war, Beinah auf die Minute ausgerechnet, **2620** Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät Sich in ber Laube zeigten.

Bonig (aus einem finflern Rachsinnen gurudtommenb).

Und sie weinte,

Ms ich Befrembung blicken ließ! Sie machte Vor meinem ganzen Hofe mich erröten! Erröten vor mir selbst — Bei Gott! ich stand

2625

Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugenb —

(Gine lange und tiefe Stille. Er jest fich nieder und verhüllt das Gesicht.) Ja, Herzog Alba — Ihr habt recht — Das könnte Shiller, Werte. III.

Zu etwas Schrecklichem mich führen — Laßt Mich einen Augenblick allein.

#### Alba.

Mein König,

Selbst das entscheibet noch nicht ganz -

2630

2635

#### Monig (nad) ben Papieren greifenb).

Auch das nicht?

Und das? und wieder das? und dieser laute Zusammenklang verdammender Beweise? D, es ist klärer, als das Licht — Was ich Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel Begann schon da, als ich von Euren Händen Sie in Madrid zuerst empfing — Noch seh' ich Mit diesem Blick des Schreckens, geisterbleich, Auf meinen grauen Haaren sie verweilen. Da fing es an, das falsche Spiel!

#### Alba.

Dem Prinzen

Starb eine Braut in seiner jungen Mutter. 2640 Schon hatten sie mit Wünschen sich gewiegt, In feurigen Empfindungen verstanden, Die ihr der neue Stand verbot. Die Furcht War schon besiegt, die Furcht, die sonst das erste Geständnis zu begleiten pflegt, und kühner 2645 Sprach die Verführung in vertrauten Bildern Erlaubter Rückerinnerung. Verschwistert Durch Harmonie ber Meinung und ber Jahre, Durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten sie Den Wallungen ber Leibenschaft so breister. 2650 Die Politik griff ihrer Neigung vor; Ist es zu glauben, mein Monarch, baß sie Dem Staatsrat biese Vollmacht zuerkannte?

Daß sie die Lüsternheit bezwang, die Wahl Des Kabinetts aufmerksamer zu prüfen? Sie war gefaßt auf Liebe und empfing — Ein Diadem —

2655

Bonig (beleidigt und mit Bitterfeit).

Ihr unterscheibet sehr — Sehr weise, Herzog — Ich bewundre Eure Beredsamkeit. Ich dank' Euch. (Ausstehend, kalt und stolz.) Ihr habt recht;

Die Königin hat sehr gefehlt, mir Briefe Von diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strasbare Erscheinung des Infanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falscher Großmut sehr gefehlt. Ich werde Sie zu bestrasen wissen. (Er zieht die Glode.) Wer ist sonst

2665

2660

Im Vorsaal? — Euer, Herzog Alba, Bedarf ich nicht mehr. Tretet ab.

Alba.

Sollt' ich

Durch meinen Eifer Eurer Majestät Zum zweitenmal mißfallen haben?

Rinig (ju einem Pagen, ber hereintritt).

Laßt

Domingo kommen. (Der Page geht ab.)

2670

Ich vergeb' es Euch, Daß Ihr beinahe zwei Minuten lang

Dich ein Verbrechen hättet fürchten lassen,

Das gegen Euch begangen werben kann. (Alba entfernt sich.)

# 4. Auftritt.

Der Ronig. Domingo.

Der Kinig (geht einigemal auf und ab, fich zu fammeln).

Pomingo

(tritt einige Minuten nach bem Herzog herein, nabert sich bem Könige, ben er eine Zeitlang mit feierlicher Stille betrachtet).

Wie froh erstaun' ich, Eure Majestät So ruhig, so gefaßt zu sehn.

2675

König.

Erstaunt Ihr?

Pomingo.

Der Vorsicht sei's gebankt, daß meine Furcht Doch also nicht gegründet war! Nun darf Ich um so eher hoffen.

König.

Eure Furcht?

Was war zu fürchten?

Pomingo.

Ihre Majestät,

Ich darf nicht bergen, daß ich allbereits Um ein Geheimnis weiß —

2680

Bonig (finfter).

Hab' ich benn schon

Den Wunsch geäußert, es mit Euch zu teilen? Wer kam so unberufen mir zuvor? Sehr kühn, bei meiner Ehre!

Domingo.

Mein Monarch,

Der Ort, der Anlaß, wo ich es erfahren, Das Siegel, unter dem ich es erfahren, Spricht wenigstens von dieser Schuld mich frei.

Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut Als Missethat, die das empfindliche Gewissen der Entdeckerin belastet Und Gnade bei bem Himmel sucht. Zu spät Beweint die Fürstin eine That, von der Sie Ursach hat die fürchterlichsten Folgen Für ihre Königin zu ahnen.

#### 2690

#### König.

## Wirklich?

Das gute Herz — Ihr habt ganz recht vermutet, 2695 Weswegen ich Euch rufen ließ. Ihr sollt Aus diesem dunkeln Labyrinth mich führen, Worein ein blinder Eifer mich geworfen. Von Euch erwart' ich Wahrheit. Rebet offen Mit mir. Was soll ich glauben, was beschließen? Von Eurem Amte forbr' ich Wahrheit.

#### 2700

## Pomingo.

Sire,

Wenn meines Standes Mildigkeit mir auch Der Schonung suße Pflicht nicht auferlegte, Doch würd' ich Eure Majestät beschwören, Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören, 2705 Bei dem Entdeckten still zu stehn — das Forschen In ein Geheimnis ewig aufzugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Was jetzt bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort bes Königs — und die Königin Hat nie gefehlt. Der Wille des Monarchen Verleiht die Tugend wie das Glück — und nur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Rann bie Gerüchte mächtig nieberschlagen, Die sich die Lästerung erlaubt.

2710

#### König.

Gerüchte?

Von mir? und unter meinem Volke?

#### Pomingo.

Lügen!

Verdammenswerte Lügen! Ich beschwör' es. Doch freilich gibt es Fälle, wo der Glaube Des Volks, und wär' er noch so unerwiesen, Bedeutend wie die Wahrheit wird.

2720

#### König.

Bei Gott!

Und hier gerade wär' es -

#### Pomingo.

Guter Name

Ist das kostbare, einz'ge Gut, um welches Die Königin mit einem Bürgerweibe Wetteifern muß —

## König.

Für den doch, will ich hoffen,

Hier nicht gezittert werden soll? 2725 (Er ruht mit ungewissen Blid auf Domingo. Rach einigem Stillschweigen.)

Raplan,

Ich soll noch etwas Schlimmes von Euch hören. Verschiebt es nicht. Schon lange les' ich es In diesem unglückbringenden Gesichte. Heraus damit! Sei's, was es wolle! Laßt Nicht länger mich auf dieser Folter beben. Was glaubt das Volk?

2730

## Pomingo.

Noch einmal, Sire, bas Volk

Kann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, darf den König nicht erschüttern —

Nur — baß es so weit schon sich wagen durfte, Dergleichen zu behaupten —

2735

#### König.

Was? Muß ich So lang' um einen Tropfen Gift Euch bitten?

#### Pomingo.

Das Volk benkt an den Monat noch zurücke, Der Eure königliche Majestät Dem Tode nahe brachte — dreißig Wochen Nach diesem liest es von der glücklichen Entbindung —

2740

(Der König steht auf und zieht die Glode. Herzog von Alba tritt herein. Domingo betroffen.)

Ich erstaune, Sire!

Annig (bem Bergog Alba enigegen gebend).

Toledo!

Ihr seid ein Mann. Schützt mich vor biesem Priester.

#### Pomingo.

(Er und Herzog Alba geben sich verlegne Blide. Nach einer Pause.) Wenn wir voraus es hätten wissen können, Daß diese Nachricht an dem Ueberbringer Geahndet werden sollte —

2745

## gönig.

Bastard, sagt Ihr?
Ich war, sagt Ihr, vom Tode kaum erstanden,
Als sie sich Mutter fühlte? — Wie? Das war
Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre,
Als Ihr den heiligen Dominikus
In allen Kirchen sür das hohe Wunder lobtet,
Das er an mir gewirkt? — Was damals Wunder
Gewesen, ist es jetzt nicht mehr? So habt
Ihr damals oder heute mir gelogen.

An was verlangt Ihr daß ich glauben soll? D, ich durchschau' Euch. Wäre das Komplott Schon damals reif gewesen — ja, dann war Der Heilige um seinen Ruhm.

2755

2760

2765

2770

2775

Alba.

Romplott!

König.

Ihr solltet

Mit dieser beispiellosen Harmonie Jett in berselben Meinung euch begegnen, Und doch nicht einverstanden sein? Mich wollt Ihr das bereden? Mich? Ich soll vielleicht Nicht wahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch stürztet? Mit welcher Wollust ihr an meinem Schmerz, An meines Zornes Wallung euch geweidet? Nicht merken soll ich, wie voll Eifer bort Der Herzog brennt, ber Gunft zuvorzueilen, Die meinem Sohn beschieben war? Wie gerne Der fromme Mann hier seinen kleinen Groll Mit meines Zornes Riesenarm bewehrte? Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein, Den man nur spannen bürfe nach Gefallen? — Noch hab' ich meinen Willen auch — und wenn Ich zweifeln soll, so laßt mich wenigstens Bei euch den Anfang machen.

Alba.

Diese Deutung

Hat unsre Treue nicht erwartet.

König.

Treue!

Die Treue warnt vor brohenden Verbrechen, Die Rachgier spricht von den begangenen. Laßt hören! Was gewann ich benn burch eure Dienstfertigkeit? — Ist, was ihr vorgebt, wahr, 2780 Was bleibt mir übrig als ber Trennung Wunde? Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein, Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwankenbe Vermutungen — am Absturz einer Hölle Laßt ihr mich stehen und entflieht.

2785

#### Pomingo.

Sind andre

Beweise möglich, wo das Auge selbst Nicht überwiesen werben kann?

Bönig

(nach einer großen Paufe, ernft und feierlich ju Domingo fich wendenb).

Ich will

Die Großen meines Königreichs versammeln Und selber zu Gerichte sitzen. Tretet Heraus vor allen — habt Ihr Mut — und klaget 2790 Ms eine Buhlerin sie an! — Sie soll Des Todes sterben — ohne Rettung — sie Und der Infant soll sterben — aber — merkt Euch! Kann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt Ihr Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? 2795 Entschließet Euch, Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eifer.

Alba

(der stillschweigend in der Ferne gestanden, falt und ruhig). Ich will es.

König

(dreht fich erftaunt um und fieht ben herzog eine Zeitlang fiarr au). Das ist kühn! Doch mir fällt ein, Daß Ihr in scharfen Schlachten Euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — 2800 Mit eines Würfelspielers Leichtfinn für

Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ist Euch das Leben? — Königliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts Zu hoffen hat, als ein geringes Dasein Erhaben aufzugeben — Euer Opfer Verwerf' ich. Geht — geht, und im Audienzsaal Erwartet meine weiteren Besehle. (Beide gehen ab.)

2805

# 5. Auftritt.

Der Ronig allein.

Jest gib mir einen Menschen, gute Vorsicht — Du hast mir viel gegeben. Schenke mir 2810 Jett einen Menschen. Du — bu bist allein, Denn beine Augen prüfen bas Berborgne, Ich bitte dich um einen Freund; denn ich Bin nicht, wie du, allwissend. Die Gehilfen, Die du mir zugeordnet hast, was sie 2815 Mir sind, weißt du. Was sie verdienen, haben Sie mir gegolten. Ihre zahmen Laster, Beherrscht vom Zaume, bienen meinen Zwecken, Wie beine Wetter reinigen die Welt. Ich brauche Wahrheit — Ihre stille Quelle 2820 Im dunkeln Schutt des Jrrtums aufzugraben, Ist nicht das Los der Könige. Gib mir Den seltnen Mann mit reinem, offnem Herzen, Mit hellem Geist und unbefangnen Augen, Der mir sie finden helfen kann — ich schütte 2825 Die Lose auf; laß unter Tausenben, Die um ber Hoheit Sonnenscheibe flattern, Den einzigen mich finden. (Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel heraus. Rachdem er eine

Zeitlang darin geblättert.)

## Bloke Namen —

Nur Namen stehen hier, und nicht einmal Erwähnung bes Verbiensts, dem sie den Platz Auf dieser Tafel banken — und was ist Vergeßlicher, als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tafel les' ich jede Vergehung pünktlich beigeschrieben. Wie?

Das ist nicht gut. Braucht etwa bas Gebächtnis

Der Rache dieser Hilfe noch? (Lieft weiter.)

Graf Egmont?

Was will ber hier? — Der Sieg bei Saint Quentin War längst verwirkt. Ich werf' ihn zu den Toten.

(Er Bicht biefen Ramen aus und ichreibt ihn auf die andre Tafel. Rachbem er weiter gelesen.)

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Kann Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen!

Und zweifach angestrichen — ein Beweis,

Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte!

Und, war es möglich? dieser Mensch entzog

Sich meiner Gegenwart bis jett? vermied

Die Augen seines königlichen Schuldners?

Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten

Der einzige Mensch, ber meiner nicht bedarf!

Besäß' er Habsucht ober Ehrbegierbe,

Er wäre längst vor meinem Thron erschienen.

Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich

2850

Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben. (Gr geht ab.)

2830

2835

2840

#### Der Audienzsaal.

# 6. Auftritt.

Don Rarlos im Gespräch mit bem Prinzen von Parma. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Graf von Lerma und noch andre Granden mit Schriften in der Hand. Alle den König erwartend.

#### Medina Sidonia

(von allen Umflehenden fichtbar vermieden, wendet fich jum herzog von Alba, ber allein und in fich gekehrt auf und ab geht).

Sie haben ja ben Herrn gesprochen, Herzog. — Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

#### Alba.

Sehr übel

Für Sie und Ihre Zeitungen.

#### Medina Sidonia.

Im Feuer

Des englischen Geschützes war mir's leichter,

2855

Als hier auf diesem Pflafter.

(Rarlos, der mit stiller Teilnahme auf ihn geblidt hat, nähert sich ihm jetzt und brüdt ihm die Hand.)

Warmen Dank

Für diese großmutsvolle Thräne, Prinz. Sie sehen, wie mich alles flieht. Nun ist Mein Untergang beschlossen.

# Karlos.

Hoffen Sie

Das Beste, Freund, von meines Vaters Inabe Und Ihrer Unschuld. 2860

## Medina Sidonia.

Ich verlor ihm eine Flotte,

Wie keine noch im Meer erschien — Was ist Ein Kopf wie dieser gegen siebzig Versunkne Galeonen? — Aber, Prinz — Fünf Söhne, hoffnungsvoll, wie Sie — das bricht Wein Herz —

# 7. Auftritt.

Der Ronig tommt angefleibet heraus. Die Borigen.

(Alle nehmen die Gute ab und weichen zu beiden Seiten aus, indem fie einen halben Rreis um ihn bilben. Stillschweigen.)

Mönig (ben gangen Rreis flüchtig burchichauenb).

Bebeckt euch!

(Don Karlos und der Prinz von Parma nähern sich zuerst und füssen dem König die Hand. Er wendet sich mit einiger Freundlichkeit zu dem letztern, ohne seinen Sohn bemerken zu wollen.)

Eure Mutter, Neffe,

Will wissen, wie man in Madrid mit Euch Zufrieden sei.

Parma.

Das frage sie nicht eher, Als nach dem Ausgang meiner ersten Schlacht.

König.

Gebt Euch zufrieden. Auch an Euch wird einst Die Reihe sein, wenn diese Stämme brechen.
(Zum Herzog von Feria.)

2870

Was bringt Ihr mir?

Feria (ein Anie vor dem König beugenb).

Der Großkomtur des Ordens

Von Calatrava starb an diesem Morgen. Hier folgt sein Ritterkreuz zurück.

Konig (nimmt ben Orben und fieht im gangen Birtel herum).

Wer wird

Nach ihm am würdigsten es tragen? 2875 (Er winkt Alba zu sich, welcher sich vor ihm auf ein Knie niederläßt, und hängt ihm den Orden um.)

Herzog,

Ihr seid mein erster Feldherr — seid nie mehr, So wird Euch meine Gnade niemals fehlen.

(Er wird den Herzog von Medina Sidonia gewahr.)

Sieh da, mein Abmiral!

#### Medina Sidonia

(nahert fich wantenb und fniet vor bem Ronige nieber mit gefenktem Saupt).

Das, großer König,

Ist alles, was ich von der span'schen Jugend Und der Armada wiederbringe.

2880

. Monig (nach einem langen Stillschweigen).

Gott

Ist über mir — ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen sie gesendet — Seid mir willkommen in Madrid.

(Er reicht ihm die Sand gum Ruffe.)

Und Dank,

Daß Ihr in Euch mir einen würd'gen Diener Erhalten habt! Für diesen, meine Granden, Erkenn' ich ihn, will ich erkannt ihn wissen.

2885

(Er gibt ihm einen Wink, aufzustehen und sich zu bededen — dann wendet er sich gegen die andern.)

Was gibt es noch?

(Bu Don Rarlos und bem Pringen von Parma.)

Ich bank' euch, meine Prinzen.

(Diese treten ab. Die noch übrigen Granden nähern sich und überreichen dem König knieend ihre Papiere. Er durchsieht sie flüchtig und reicht sie dem Herzog von Alba.) Legt das im Kabinett mir vor — Bin ich zu Ende?

(Niemand autwortet.)

Wie kommt es benn, daß unter meinen Granden Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

2890

Lerma.

Der Chevalier

Ist kürzlich erst von Reisen angelangt, Die er durch ganz Europa unternommen. Soeben ist er in Madrid und wartet Nur auf den öffentlichen Tag, sich zu Den Füßen seines Oberherrn zu werfen.

2920

#### Alba.

Marquis von Posa? — Recht! Das ist der kühne Malteser, Ihre Majestät, von bem 2900 Der Ruf die schwärmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeisters Aufgebot Die Ritter sich auf ihrer Insel stellten, Die Soliman belagern ließ, verschwand Auf einmal von Alcalas hoher Schule 2903 Der achtzehnjähr'ge Jüngling. Ungerufen Stand er vor la Valette. "Man kaufte mir Das Kreuz," sagt' er; "ich will es jetzt verdienen." Von jenen vierzig Rittern war er einer, Die gegen Piali, Ulucciali 2910 Und Mustafa und Hassem das Kastell Sankt Elmo in brei wiederholten Stürmen Um hohen Mittag hielten. Als es endlich Erstiegen wird und um ihn alle Ritter Gefallen, wirft er sich ins Meer und kommt 2915 Allein erhalten an bei la Valette. Zwei Monate barauf verläßt ber Feind Die Insel, und ber Ritter kommt zurück, Die angefangnen Studien zu enden.

#### Feria.

Und dieser Marquis Posa war es auch, Der nachher die berüchtigte Verschwörung In Katalonien entdeckt und bloß Durch seine Fertigkeit allein der Krone Die wichtigste Provinz erhielt.

## König.

Ich bin Erstaunt — Was ist das für ein Mensch, der das 2025 Gethan und unter Dreien, die ich frage, Nicht einen einz'gen Neider hat? — Gewiß! Der Mensch besitzt ben ungewöhnlichsten Charakter ober keinen — Wunders wegen Muß ich ihn sprechen. (Zum Herzog von Alba.)

2930

Nach gehörter Messe

Bringt ihn ins Kabinett zu mir.

(Der Herzog geht ab. Der König ruft Feria.)

Und Ihr

Nehmt meine Stelle im geheimen Rate. (Er geht ab.)

Feria.

Der Herr ist heut sehr gnäbig.

Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ist ein Gott! — Er ist es mir gewesen.

Feria.

Wie sehr verdienen Sie Ihr Glück! Ich nehme Den wärmsten Anteil, Admiral.

2935

Giner von den Granden.

Auch ich.

Gin zweiter.

Ich wahrlich auch.

Gin dritter.

Das Herz hat mir geschlagen.

Ein so verdienter General!

Der erste.

Der König

War gegen Sie nicht gnädig — nur gerecht.

Aerma (im Abgehen ju Mebina Sibonia).

Wie reich sind Sie auf einmal durch zwei Worte!

2940

(Alle gehen ab.)

#### Das Rabinett bes Königs.

### 8. Auftritt.

Marquis von Posa und Herzog von Alba.

#### Marquis (im Hereintreten).

Mich will er haben? Mich — Das kann nicht sein. Sie irren sich im Namen — Und was will Er benn von mir?

#### Alba.

Er will Sie kennen lernen.

#### Marquis.

Der bloßen Neugier wegen — O, bann schabe Um den verlornen Augenblick — das Leben Ift so erstaunlich schnell bahin.

#### Alba.

Ich übergebe Sie Ihrem guten Stern. Der König ist In Ihren Händen. Nützen Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren. (Er entfernt sich.)

2950

2945

## 9. Auftritt.

#### Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Herzog. Nützen Muß man den Augenblick, der einmal nur Sich bietet. Wahrlich, dieser Höfling gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, doch in dem meinen. Shiller, Berte. III.

(Rach einigem Auf- und Riebergeben.) Wie komm' ich aber hieher? — Eigensinn Des launenhaften Zufalls mär' es nur, Was mir mein Bild in biesen Spiegeln zeigt? Aus einer Million gerade mich, Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im 2960 Gebächtnisse bes Königs auferweckte? Ein Zufall nur? Vielleicht auch mehr — und was Ist Zufall anders, als ber rohe Stein, Der Leben annimmt unter Bildners Hand? Den Zufall gibt die Vorsehung — zum Zwecke 2965 Muß ihn ber Mensch gestalten — Was ber König Mit mir auch wollen mag, gleichviel! — Ich weiß, Was ich — ich mit bem König soll — und wär's Auch eine Feuerflocke Wahrheit nur, In des Despoten Seele kühn geworfen — 2970 Wie fruchtbar in der Vorsicht Hand! So könnte, Was erst so grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll Und sehr besonnen sein. Sein ober nicht — Gleichviel! In diesem Glauben will ich handeln. (Er macht einige Bange burch bas Zimmer und bleibt endlich in ruhiger Betrachtung vor einem Gemalbe fteben. Der Ronig ericheint in dem angrenzenden Zimmer, wo er einige Befehle gibt. Alsdann tritt er herein, steht an der Thure still und sieht dem Marquis eine Zeitlang ju, ohne von ihm bemerkt ju werden.)

### 10. Auftritt.

Der Rönig und Marquis von Bofa.

(Diefer geht bem König, sobald er ihn gewahr wird, entgegen und läßt fich vor ihm auf ein Anie nieder, fleht auf und bleibt ohne Zeichen der Berwirrung vor ihm flehen.)

König (betrachtet ihn mit einem Blid der Berwunderung). Mich schon gesprochen also?

2975

Marquis.

Rein.

#### König.

Ihr machtet

Um meine Krone Euch verdient. Warum Entziehet Ihr Euch meinem Dank? In meinem Gedächtnis drängen sich der Menschen viel. Allwissend ist nur Einer. Euch kam's zu, Das Auge Eures Königes zu suchen. Weswegen thatet Ihr das nicht?

2980

#### Marquis.

Es find

Zween Tage, Sire, daß ich ins Königreich Zurück gekommen.

König.

Ich bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet Euch eine Gnabe.

2085

#### Marquis.

Ich genieße die Gesetze.

König.

Dies Recht hat auch ber Mörber.

### Marquis.

Wie viel mehr

Der gute Bürger! — Sire, ich bin zufrieden.

König (für fic).

Viel Selbstgefühl und kühner Mut, bei Gott! Doch das war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiden, Wenn auch der Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, hör' ich?

2990

#### Marquis.

Ginem Beffern

Den Plat zu räumen, zog ich mich zurücke.

#### Mönig.

Das thut mir leid. Wenn solche Köpfe feiern, Wie viel Verlust für meinen Staat — Vielleicht Befürchtet Ihr, die Sphäre zu verfehlen, Die Eures Geistes würdig ist.

2995

#### Marquis.

D nein!

Ich bin gewiß, daß der erfahrne Kenner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geübt, Beim ersten Blicke wird gelesen haben, Was ich ihm taugen kann, was nicht. Ich fühle Mit demutsvoller Dankbarkeit die Inade, Die Eure königliche Majestät Durch diese stolze Meinung auf mich häusen; Doch — (er hält inne).

3000

3003

#### König.

Ihr bebenket Euch?

#### Marquis.

Ich bin — ich muß

Gestehen, Sire, sogleich nicht vorbereitet, Was ich als Bürger dieser Welt gebacht, In Worte Ihres Unterthans zu kleiben. — Denn damals, Sire, als ich auf immer mit Der Krone aufgehoben, glaubt' ich mich Auch der Notwendigkeit entbunden, ihr Von diesem Schritte Gründe anzugeben.

3010

#### König.

So schwach sind diese Gründe? Fürchtet Ihr Dabei zu wagen?

#### Marquis.

Wenn ich Zeit gewinne, Sie zu erschöpfen, Sire — mein Leben höchstens.

Die Wahrheit aber set' ich aus, wenn Sie Mir diese Gunst verweigern. Zwischen Ihrer Ungnade und Geringschätzung ist mir Die Wahl gelassen — Muß ich mich entscheiben, So will ich ein Verbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen gehen.

8020

**König** (mit erwartender Miene).

#### Marquis.

Ich kann nicht Fürstendiener sein.
(Der König sieht ihn mit Erstaunen an.)
Ich will

Den Käufer nicht betrügen, Sire. — Wenn Sie Mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogne That. Sie wollen 3025 Nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, Nur meinen Kopf im Rat. Nicht meine Thaten, Der Beifall, ben sie finden an dem Thron, Soll meiner Thaten Endzweck sein. Mir aber, Mir hat die Tugend eignen Wert. Das Glück, 3030 Das ber Monarch mit meinen Händen pflanzte, Erschüf' ich selbst, und Freude märe mir Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht sein sollte. Und ist das Ihre Meinung? Können Sie In Ihrer Schöpfung fremde Schöpfer dulben? 3035 Ich aber soll zum Meißel mich erniedern, Wo ich der Künstler könnte sein? — Ich liebe Die Menschheit, und in Monarchieen barf Ich niemand lieben als mich selbst.

### König.

Dies Feuer utes stiften.

Ist lobenswert. Ihr möchtet Gutes stiften. Wie Ihr es stiftet, kann dem Patrioten,

Dem Weisen gleichviel heißen. Suchet Euch Den Posten aus in meinen Königreichen, Der Euch berechtigt, diesem ebeln Triebe Genug zu thun.

3045

**Marquis.** Ich finde keinen.

König.

Wie?

### Marquis.

Was Eure Majestät durch meine Hand Verbreiten — ist das Menschenglück? Ist das Dasselbe Glück, das meine reine Liebe Den Menschen gönnt? — Vor biesem Glücke mürbe Die Majestät erzittern — Nein! Ein neues 3050 Erschuf der Krone Politik — ein Glück, Das sie noch reich genug ist auszuteilen, Und in dem Menschenherzen neue Triebe, Die sich von biesem Glücke stillen lassen. In ihren Münzen läßt sie Wahrheit schlagen, 3055 Die Wahrheit, die sie bulben kann. Verworfen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Krone frommen kann — ist das Auch mir genug? Darf meine Bruberliebe Sich zur Verkürzung meines Brubers borgen? 3060 Weiß ich ihn glücklich — eh er benken darf? Mich wählen Sie nicht, Sire, Glückseligkeit, Die Sie uns prägen, auszustreun. Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — Ich kann nicht Fürstendiener sein. 3065

**Bönig** (etwas rasch).

Ihr seid

Ein Protestant.

Marquis (nach einigem Bebenten).

Ihr Glaube, Sire, ist auch

Der meinige. (Rach einer Baufe.)

Ich werde mißverstanden.

Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen Von den Geheimnissen der Majestät Durch meine Hand den Schleier weggezogen. Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße, Was mich zu schrecken aufgehört? Ich bin Gefährlich, weil ich über mich gedacht. — Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche

3075

8070

Verwesen hier. (Die Hand auf die Bruft gelegt.)

Die lächerliche Wut

Der Neuerung, die nur der Ketten Last, Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe Ein Bürger derer, welche kommen werden. Kann ein Gemälde Ihre Ruhe trüben? — Ihr Atem löscht es aus.

3080

3085

König.

Bin ich der erste,

Der Euch von dieser Seite kennt?

**Marquis**.

Von bieser -

Ja!

König

(steht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegenüber stehen. Für sich).

Neu zum wenigsten ist dieser Ton! Die Schmeichelei erschöpft sich. Nachzuahmen, Erniedrigt einen Mann von Kopf. — Auch einmal Die Probe von dem Gegenteil. — Warum nicht? Das Ueberraschende macht Glück. — Wenn Ihr Es so verstehet, gut, so will ich mich Auf eine neue Kronbedienung richten — Den starken Geist —

3090

#### Marquis.

Ich höre, Sire, wie klein, Wie niedrig Sie von Menschenwürde benken, Selbst in des freien Mannes Sprache nur Den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen, und Mir deucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. 3095 Die Menschen zwangen Sie bazu; bie haben Freiwillig ihres Abels sich begeben, Freiwillig sich auf diese niedre Stufe Herabgestellt. Erschrocken fliehen fie Vor bem Gespenste ihrer innern Größe, 5100 Gefallen sich in ihrer Armut, schmücken Mit feiger Weisheit ihre Ketten aus, Und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen. So überkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Bater überliefert. 3105 Wie könnten Sie in bieser traurigen Verstümmlung — Menschen ehren?

König.

Etwas Wahres

Find' ich in diesen Worten.

### Marquis.

Aber schabe! Da Sie den Menschen aus des Schöpfers Hand In Ihrer Hände Werk verwandelten Und dieser neugegoßnen Arcatur Zum Gott sich gaben — da versahen Sie's In etwas nur: Sie blieben selbst noch Mensch —

Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie suhren sort, Als Sterblicher zu leiden, zu begehren; 3115 Sie brauchen Mitgefühl — und einem Gott Kann man nur opfern — zittern — zu ihm beten! Bereuenswerter Tausch! Unselige Verdrehung der Natur! — Da Sie den Menschen Zu Ihrem Saitenspiel herunterstürzten, 3190 Wer teilt mit Ihnen Harmonie?

#### König.

(Bei Gott,

Er greift in meine Seele!)

### Marquis.

Aber Ihnen
Bebeutet dieses Opfer nichts. Dafür
Sind Sie auch einzig — Jhre eigne Gattung —
Um diesen Preis sind Sie ein Gott. — Und schrecklich, 3125
Wenn das nicht wäre — wenn für diesen Preis,
Für das zertretne Glück von Millionen
Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit,
Die Sie vernichteten, das einz'ge wäre,
Das Ihre Wünsche reisen kann? Ich bitte,

Ich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand
Reißt mich dahin. Mein Herz ist voll — der Reiz
Zu mächtig, vor dem einzigen zu stehen,
Dem ich es öffnen möchte.
(Der Graf von Lerma tritt herein und spricht einige Worte lesse mit dem König. Dieser

**Hönig** (zum Marquis, nachbem Lerma weggegangen).

Rebet auß!

gibt ihm einen Wint, fich ju entfernen, und bleibt in seiner vorigen Stellung figen.)

Marquis (nach einigenn Stillschweigen).

Ich fühle, Sire, — ben ganzen Wert —

#### Bönig.

Bollendet!

Ihr hattet mir noch mehr zu sagen.

#### Marquis.

Sire!

Jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. — So viele reiche, blühende Provinzen! Ein kräftiges, ein großes Volk — und auch Ein gutes Volk — und Vater dieses Volkes, 3140 Das, dacht' ich, das muß göttlich sein! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine — (her schweigt er still; seine Augen ruhen auf dem König, der es versucht, diesen Blid zu erwidern, aber betrossen und verwirrt zur Erde sieht.) Sie haben recht. Sie müssen. Daß Sie können, Was Sie zu müssen eingesehn, hat mich Mit schauernder Bewunderung durchdrungen. 3145 O schade, daß, in seinem Blut gewälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen!

D schabe, daß, in seinem Blut gewälzt,
Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist
Des Opferers ein Loblied anzustimmen!
Daß Menschen nur — nicht Wesen höhrer Art —
Die Weltgeschichte schreiben! — Sanstere
Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten;
Die bringen mildre Weisheit; Bürgerglück
Wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln,
Der karge Staat mit seinen Kindern geizen,
Und die Notwendigkeit wird menschlich sein.

3155

3150

### gönig.

Wann, denkt Ihr, würden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hätt' ich vor Dem Fluch des jetzigen gezittert? Sehet In meinem Spanien Euch um. Hier blüht Des Bürgers Glück in nie bewölktem Frieden; Und diese Ruhe gönn' ich den Flamändern.

#### Marquis (sonell).

Die Ruhe eines Kirchhofs! Und Sie hoffen, Bu endigen, was Sie begannen? hoffen, Der Christenheit gezeitigte Verwandlung, Den allgemeinen Frühling aufzuhalten, 3165 Der die Gestalt der Welt verjüngt? Sie wollen — Allein in ganz Europa — sich bem Rabe Des Weltverhängnisses, bas unaufhaltsam In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen? Mit Menschenarm in seine Speichen fallen? **S170** Sie werden nicht! Schon flohen Tausende Aus Ihren Ländern froh und arm. Der Bürger, Den Sie verloren für ben Glauben, war Ihr ebelster. Mit offnen Mutterarmen Empfängt die Fliehenden Elisabeth, 3175 Und furchtbar blüht durch Künste unsers Landes Britannien. Verlassen von dem Fleiß Der neuen Christen, liegt Granaba öbe, Und jauchzend sieht Europa seinen Feind An selbstgeschlagnen Wunden sich verbluten. 3180 (Der Ronig ift bewegt; ber Marquis bemerkt es und tritt einige Schritte naber.) Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit, Und säen Tod? Ein so erzwungnes Werk Wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben Sie gebaut — umsonst Den harten Kampf mit ber Natur gerungen, 3185 Umsonst ein großes königliches Leben Berstörenben Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ift mehr, als Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen Und wiederfordern sein geheiligt Recht. 3190 Zu einem Nero und Busiris wirft Er Ihren Namen, und — bas schmerzt mich; benn Sie waren gut.

#### König.

Wer hat Euch bessen so

Gewiß gemacht?

#### Marquis (mit Feuer).

Ja, beim Allmächtigen! Ja — ja — ich wiederhol' es. Geben Sie, 3195 Was Sie uns nahmen, wieder! Lassen Sie, Großmütig, wie ber Starke, Menschengluck Aus Ihrem Füllhorn strömen, Geister reifen In Ihrem Weltgebäude! Geben Sie Was Sie uns nahmen, wieder. Werben Sie 3200 Von Millionen Königen ein König. (Er nähert fich ihm tuhn, und indem er feste und feurige Blide auf ihn richtet.) D, könnte die Beredsamkeit von allen Den Taufenben, die dieser großen Stunde Teilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben. Den Strahl, ben ich in biesen Augen merke, 3205 Bur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatürliche Vergöttrung auf, Die uns vernichtet! Werben Sie uns Muster Des Ewigen und Wahren! Niemals — niemals Befaß ein Sterblicher so viel, so göttlich 3210 Es zu gebrauchen. Alle Könige Europens huldigen dem span'schen Namen. Gehn Sie Europens Königen voran. Ein Feberzug von dieser Hand, und neu Erschaffen wird die Erde. Geben Sie 3215 Gedankenfreiheit — (Sich ihm zu Füßen werfend.)

#### König

(überrascht, bas Gesicht weggewandt und bann wieber auf ben Marquis geheftet).

Sonberbarer Schwärmer!

Doch — stehet auf — ich —

3240

#### Marquis.

Sehen Sie sich um In seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit Ist sie gegründet -- und wie reich ist sie Durch Freiheit! Er, ber große Schöpfer, wirft 3220 In einen Tropfen Tau den Wurm und läßt Noch in ben toten Räumen ber Verwesung Die Willfür sich ergößen — Ihre Schöpfung, Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes Erschreckt den Herrn der Christenheit — Sie müssen 3225 Vor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit Entzückende Erscheinung nicht zu stören — Er läßt des Uebels grauenvolles Heer In seinem Weltall lieber toben — ihn, Den Künftler, wird man nicht gewahr, bescheiben 3230 Verhüllt er sich in ewige Gesetze; Die sieht der Freigeist, doch nicht ihn. Wozu Ein Gott? sagt er: die Welt ist fich genug. Und keines Christen Andacht hat ihn mehr, Als dieses Freigeists Lästerung, gepriesen. 3235

### gönig.

Und wollet Ihr es unternehmen, dies Erhabne Muster in der Sterblichkeit In meinen Staaten nachzubilden?

### **M**arquis.

Sie,
Sie können es. Wer anders? Weihen Sie
Dem Glück der Bölker die Regentenkraft,
Die — ach, so lang — des Thrones Größe nur
Gewuchert hatte — stellen Sie der Menschheit
Verlornen Adel wieder her. Der Bürger
Sei wiederum, was er zuvor gewesen,

Der Krone Zweck — ihn binde keine Pflicht,
Als seiner Brüder gleich ehrwürd'ge Rechte. \*)
Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben,
Zu seines Werts Gefühl erwacht — der Freiheit
Erhabne, stolze Tugenden gedeihen —
Dann, Sire, wenn Sie zum glücklichsten der Welt
Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist
Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.

#### Binig (nach einem großen Stillschweigen).

Ich ließ Euch bis zu Ende reden — anders, Begreif' ich wohl, als sonst in Menschenköpfen, Malt sich in diesem Kopf die Welt — auch will 3255 Ich fremdem Maßstab Euch nicht unterwerfen. Ich bin ber erste, bem Ihr Guer Innerstes Enthüllt. Ich glaub' es, weil ich's weiß. Um dieser Enthaltung willen, solche Meinungen, Mit solchem Feuer doch umfaßt, verschwiegen 3260 Bu haben bis auf biesen Tag — um bieser Bescheidnen Klugheit willen, junger Mann, Will ich vergessen, daß ich sie erfahren Und wie ich sie erfahren. Stehet auf. Ich will ben Jüngling, der sich übereilte, 3265 Ms Greis und nicht als König widerlegen.

Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. In seiner Werkstatt träume sich der Künstler Jum Bildner einer schonern Welt. Den Flug Des Denkers hemme ferner keine Schranke Als die Bedingung endlicher Naturen. Nicht in der Batersorge stillem Kreis Erscheine der gekönte Fremdling. Nie Ersaub' er sich, der Liebe heilige Mysterien unedel zu beschleichen. Die Menscheit zweisle, ob er ist. Besohnt Durch eignen Beifall, berge sich der Künstler Der angenehm betrogenen Maschine.

Ich will es, weil ich's will — Gift also selbst, Find' ich, kann in gutartigen Naturen Zu etwas Besserm sich veredeln — Aber Flieht meine Inquisition. — Es sollte Mir leid thun —

3270

#### Marquis.

Wirklich? Sollt' es bas?

Abuig (in feinem Anblid verloren).

Ich habe

Solch einen Menschen nie gesehen. — Nein, Nein, Marquis! Ihr thut mir zu viel. Ich will Nicht Nero sein. Ich will es nicht sein — will Es gegen Euch nicht sein. Nicht alle Glückseligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, Ihr sollet unter meinen Augen Fortsahren dürsen, Mensch zu sein.

3275

#### Marquis (rass).

Und meine Mitbürger, Sire? — D! nicht um mich war mir's Zu thun, nicht meine Sache wollt' ich führen.

**32**80

# pönig.

Und wenn

Ihr so gut wisset, wie die Folgezeit Mich richten wird, so lerne sie an Euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Und Ihre Unterthanen, Sire? —

3285

### Marquis.

D! ber gerechteste

Der Könige sei nicht mit einemmale

Der ungerechteste — in Ihrem Flandern

Sind tausend bessere als ich. Nur Sie —

Darf ich es frei gestehen, großer König? —

Sie sehn jetzt unter diesem sanftern Bilde Vielleicht zum erstenmal die Freiheit.

3290

#### Ronig (mit gemilbertem Ernft).

Nichts mehr Von diesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß, Ihr werdet anders denken, kennet Ihr Den Menschen erft, wie ich — Doch hätt' ich Euch Nicht gern zum letztenmal gesehn. Wie fang' ich Es an, Euch zu verbinden?

**82**95

#### Marquis.

Laffen Sie

Mich, wie ich bin. Was wär' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich bestächen?

#### König.

Diesen Stolz

Ertrag' ich nicht. Ihr seid von heute an In meinen Diensten — Keine Einwendung! Ich will es haben. (Rach einer Pause.)

3300

Aber wie? Was wollte Ich denn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause? (Da sich der Warquis zu bedenken scheint.) Ich versteh' Euch.

3305

(Da sich der Marquis zu bedenken scheint.) Ich versteh' Euch Doch — wär' ich auch von allen Bätern der Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sein Als Gatte?

### Marquis.

Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn der Besitz der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie Der Glücklichste durch beides.

#### Bonig (mit finftrer Miene).

Nein, ich bin's nicht!

Und daß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt, als eben jett —

(Mit einem Blid ber Wehmut auf bem Marquis verweilenb.)

#### Marquis.

Der Prinz benkt ebel

Und gut. Ich hab' ihn anders nie gefunden.

8315

#### Bönig.

Ich aber hab' es — Was er mir genommen, Kann keine Krone mir ersetzen — eine So tugendhafte Königin!

### Marquis.

Wer kann

Es wagen, Sire?

#### König.

Die Welt! Die Lästerung! Ich selbst! — Hier liegen Zeugnisse, die ganz 3320 Unwidersprechlich sie verbammen; andre Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste Mich fürchten lassen — Wer, Marquis — schwer, Schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben. Wer klagt fie an? — Wenn sie — sie fähig sollte **8325** Gewesen sein, so tief sich zu entehren, D, wie viel mehr ist mir zu glauben bann Erlaubt, daß eine Eboli verleumbet? Haßt nicht ber Priester meinen Sohn und fie? Und weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?

8330

### Marquis.

Sire,

Und etwas lebt noch in bes Weibes Seele, Das über allen Schein erhaben ist

Mein Weib ift mehr wert, als sie alle.

11

Shiller, Berte. III.

Und über alle Lästerung — es heißt Weibliche Tugend.

8335

König.

Ja! das sag' ich auch.
So tief, als man die Königin bezichtigt,
Herab zu sinken, kostet viel. So leicht,
Als man mich überreden möchte, reißen
Der Ehre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt
Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir sszo
Schon längst gemangelt, Ihr seid gut und fröhlich
Und kennet doch den Menschen auch — drum hab'
Ich Euch gewählt —

**Marquis** (Aberrascht und erschroden).

Wich, Sire?

König.

Ihr standet Vor Eurem Herrn und habt nichts für Euch selbst Erbeten — nichts. Das ist mir neu — Ihr werdet Serecht sein. Leidenschaft wird Euren Blick Nicht irren — Dränget Euch zu meinem Sohn, Erforscht das Herz der Königin. Ich will Euch Vollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jetzt verlaßt mich! (Er zieht eine Glode.)

Marquis.

Kann ich es mit einer

Erfüllten Hoffnung — bann ist bieser Tag Der schönste meines Lebens.

> Bonig (reicht ihm die Hand jum Ruffe). Er ist kein

Verlorner in dem meinigen.

(Der Marquis steht auf und geht. Graf Lerma tritt herein.) Der Ritter

Wird künftig ungemeldet vorgelassen.

# Vierter Akt.

Saal ber Königin.

### 1. Auftritt.

Die Königin. Die Herzogin Olivarez. Die Prinzessin von Eboli. Die Gräfin Fuentes und noch andere Damen.

Rönigin (jur Oberhofmeifterin, indem fie aufficht).

Der Schlüssel fand sich also nicht? — So wird 3355 Man die Schatulle mir erbrechen müssen, Und zwar sogleich —

(Da fie die Prinzessin von Coli gewahr wird, welche fich ihr nähert und ihr die Hand tüßt.)

Willfommen, liebe Fürftin.

Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden — Zwar noch sehr blaß —

#### Fuentes (etwas tückisch).

Die Schuld des bösen Fiebers,

Das ganz erstaunlich an die Nerven greift. Nicht wahr, Prinzessin?

8360

#### Königin.

Sehr hab' ich gewünscht,

Sie zu besuchen, meine Liebe — Doch Ich barf ja nicht.

#### Olivarez.

Die Fürstin Cboli

Litt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft. - -

### Königin.

Das glaub' ich gern. Was haben Sie? Sie zittern. 3365

#### Cboli.

Nichts — gar nichts, meine Königin. Ich bitte Um die Erlaubnis, wegzugehen.

#### Bönigin.

Sie

Verhehlen uns, sind kränker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch das Stehn Wird Ihnen sauer. Helsen Sie ihr, Gräfin, Auf dieses Taburett sich niedersetzen.

8370

Choli.

Im Freien wird mir besser. (Ste geht ab.)

Königin.

Folgen Sie

Ihr, Gräfin — Welche Anwandlung!

(Ein Page tritt herein und fpricht mit ber Herzogin, welche fic alsbann gur Rönigin wenbet.)

Glivarez.

Der Marquis

Von Posa, Ihre Majestät — Er kommt Von Seiner Majestät dem König.

3375

Mönigin.

3h

Erwart' ihn.

(Der Page geht ab und öffnet bem Marquis bie Thure.)

### 2. Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Borigen.

(Der Marquis läßt sich auf ein Anie vor der Königin nieder, welche ihm einen Wink gibt, aufzustehen.)

Königin.

Was ist meines Herrn Befehl?

Darf ich ihn öffentlich —

Marquis.

Mein Auftrag lautet

An Ihre königliche Majestät allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Wint ber Ronigin.)

# 3. Auftritt.

Die Ronigin. Marquis von Bofa.

Königin (von Bermunberung).

Wie? barf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom König?

3380

#### Marquis.

Dünft

Das Ihre Majestät so sonberbar? Mir ganz und gar nicht.

### Königin.

Nun, so ist die Welt

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er — Ich muß gestehen —

#### Marquis.

Daß es seltsam klingt? Das mag wohl sein. — Die gegenwärt'ge Zeit Ist noch an mehrern Wunderbingen fruchtbar.

8385

#### Königin.

An größern kaum.

### Marquis.

Sesetzt, ich hätte mich
Bekehren lassen endlich — wär' es müde,
An Philipps Hof den Sonderling zu spielen?
Den Sonderling! Was heißt auch daß? Wer sich ssoo
Den Menschen nützlich machen will, muß doch
Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen.
Wozu der Sekte prahlerische Tracht?
Sesetzt — wer ist von Sitelkeit so frei,
Um nicht für seinen Glauben gern zu werden? — ssos
Sesetzt, ich ginge damit um, den meinen
Auf einen Thron zu setzen?

#### Sonigin.

Nein! — Nein, Marquis, Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser Unreisen Einhildung Sie zeihn. Sie sind

Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind Der Träumer nicht, der etwas unternähme, Was nicht geendigt werden kann.

3400

#### **Marquis**.

Das eben

Wär' noch bie Frage, benk' ich.

#### Sonigin.

Was ich höchstens

Sie zeihen könnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremben könnte, wäre — wäre —

### Marquis.

Zweideutelei.. Kann sein.

8405

#### Königin.

Unredlichkeit

Zum wenigsten. Der König wollte mir Wahrscheinlich nicht durch Sie entbieten lassen, Was Sie mir sagen werden.

### **M**arquis.

Nein.

### Sönigin.

Und kann

Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich – verzeihen Sie mir diesen Zweisel — sas Ihr edler Stolz zu diesem Amte borgen? Kaum glaub' ich es.

### Marquis.

Auch ich nicht, wenn es hier Nur gelten soll, ben König zu betrügen. Doch das ist meine Meinung nicht. Ihm selbst Gebenk' ich diesmal redlicher zu dienen, Als er mir aufgetragen hat.

3415

#### Königin.

Daran

Erkenn' ich Sie, und nun genug! Was macht er?

#### Marquis.

Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr balb An meiner strengen Richterin gerächt. Was ich so sehr nicht zu erzählen eile, Eilt Ihre Majestät, wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es boch werben! Der Monarch Läßt Ihre Majestät ersuchen, bem Ambassadeur von Frankreich kein Gehör Für heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag. Er ist abgethan.

8420

3425

#### Königin.

Und das

Ist alles, Marquis, was Sie mir von ihm Zu sagen haben?

#### Marquis.

MUes ungefähr,

Was mich berechtigt, hier zu sein.

8480

### Königin.

Ja will

Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wissen, Was mir vielleicht Geheimnis bleiben muß —

### Marquis.

Das muß es, meine Königin — Zwar, wären Sie nicht Sie selbst, ich würde eilen, Sie

Von ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gefahr Mag auf= und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie erfahren. Alles dies Ist ja nicht so viel wert, den goldnen Schlaf Von eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Karlos —

8435

3440

#### Königin.

Wie verließen Sie ihn?

#### Marquis.

Wie

Den einz'gen Weisen seiner Zeit, dem es Verbrechen ist, die Wahrheit anzubeten — Und ebenso beherzt, für seine Liebe, Wie jener für die seinige, zu sterben. Ich bringe wenig Worte — aber hier, Hier ist er selbst. (Er gibt der Königin einen Brief.)

8445

Königin (nachdem sie ihn gelesen). Er muß mich sprechen, sagt er.

### Marquis.

Das sag' ich auch.

8450

### Sönigin.

Wird es ihn glücklich machen, Wenn er mit seinen Augen sieht, daß ich Es auch nicht bin?

### Marquis.

Nein — aber thätiger Soll es ihn machen und entschloßner.

### **S**õnigin.

Wie?

Marquis.

Der Herzog Alba ift ernannt nach Flanbern.

Königin.

Ernannt — so hör' ich.

3455

Marquis.

Wiberrufen kann

Der König nie. Wir kennen ja den König. Doch wahr ist's auch: Hier darf der Prinz nicht bleiben — Hier nicht, jetzt vollends nicht — und Flandern darf Nicht aufgeopfert werden.

Königin.

Wissen Sie

Es zu verhindern?

8460

Marquis.

Ja — vielleicht. Das Mittel Ist fast so schlimm, als die Gefahr. Es ist Verwegen, wie Verzweiflung. — Doch ich weiß Von keinem andern.

Königin.

Nennen Sie mir's.

Marquis.

Ihnen,

Nur Ihnen, meine Königin, wag' ich Es zu entdecken. Nur von Ihnen kann Es Karlos hören, ohne Abscheu hören. Der Name freilich, den es führen wird, Klingt etwas rauh—

3465

Königin. Rebellion —

Marquis.

Er soll

Dem König ungehorsam werden, soll Nach Brüssel heimlich sich begeben, wo

Mit offnen Armen die Flamänder ihn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird stark durch einen Königssohn. Er mache Den span'schen Thron durch seine Wassen zittern. Was in Madrid der Bater ihm verweigert, Wird er in Brüssel ihm bewilligen.

3475

#### Königin.

Sie sprachen

Ihn heute und behaupten das?

Marquis.

Weil ich

Ihn heute sprach.

Monigin (nach einer Baufe).

Der Plan, den Sie mir zeigen, Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, 8180 Daß Sie nicht unrecht haben. — Die Idee Ist kühn, und eben darum, glaub' ich, Gefällt sie mir. Ich will sie reisen lassen. Weiß sie der Prinz?

### Marquis.

Er sollte, war mein Plan, Aus Ihrem Mund zum erstenmal sie hören.

3485

### Königin.

Unstreitig! Die Jbee ist groß. — Wenn anders Des Prinzen Jugend —

### Marquis.

Schabet nichts. Er finbet

Dort einen Egmont und Dranien, Die braven Krieger Kaiser Karls, so klug Im Kabinett als fürchterlich im Felde.

### Königin (mit Lebhaftigfeit).

Nein! die Joee ist groß und schön — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drückt mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Versprech' ich ihm; Savoyen auch. Ich bin 8495 Sanz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. Doch dieser Anschlag fordert Geld.

#### Marquis.

Auch das liegt schon

Bereit —

**Zönigin.** 

Und dazu weiß ich Rat.

#### Marquis.

So barf ich

Zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben?

#### Königin.

Ich will mir's überlegen.

8500

Marquis.

Karlos dringt

Auf Antwort, Ihre Majestät. — Ich hab' Ihm zugesagt, nicht leer zurück zu kehren. (Seine Schreibtasel der Königin reichend.)

3mo Zeilen sind für jetzt genug —

Binigin (nachdem fie geschrieben).

Werd' ich

Sie wiedersehn?

Marquis.

So oft Sie es befehlen.

Pönigin.

So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Wie muß ich diese Freiheit mir erklären?

#### Marquis.

So arglos, als Sie immer können. Wir Genießen sie — das ist genug — das ist Für meine Königin genug.

Binigin (abbrechend).

Wie sollt' es

Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich Noch diese Zuflucht in Europa bliebe! Wenn sie durch ihn es bliebe! — Rechnen Sie Auf meinen stillen Anteil —

Marquis (mit Feuer).

D, ich wußt' es,

Ich mußte hier verstanden werden —

Derzogin Glivarez (erscheint an der Thüre).

Asnigin (fremb jum Marquis).

Was

Von meinem Herrn, dem König, kommt, werd' ich Als ein Gesetz verehren. Gehen Sie, Ihm meine Unterwerfung zu versichern! (Sie gibt ihm einen Wink. Der Marquis geht ab.)

3515

3510

Galerie.

4. Auftritt.

Don Rarlos und Graf Lerma.

Harlos.

Hier sind wir ungestört. Was haben Sie Mir zu entbecken?

Lerma.

Eure Hoheit hatten An diesem Hofe einen Freund.

Karios (stutt).

Den ich

Nicht wüßte! — Wie? Was wollen Sie bamit?

Lerma.

So muß ich um Vergebung bitten, daß Ich mehr erfuhr, als ich erfahren durfte. Doch, Eurer Hoheit zur Beruhigung, Ich hab' es wenigstens von treuer Hand, Denn, kurz, ich hab' es von mir selbst.

3525

Barlos.

Von wem

Ist denn die Rede?

Lerma.

Marquis Posa —

Sarlos.

Nun?

Zerma.

Wenn etwa mehr, als jemand wissen darf, Von Eurer Hoheit ihm bewußt sein sollte, Wie ich beinahe fürchte —

8580

Parios.

Wie Sie fürchten?

Lerma.

- Er war beim König.

Karlos.

eo i

Lerma.

Zwo volle Stunden

Und in sehr heimlichem Gespräch.

Karlas.

Wahrhaftig?

174

Don Karlos, Infant von Spanien.

Lerma.

Es war von keiner Kleinigkeit die Rede.

Harlos.

Das will ich glauben.

Aerma.

Ihren Namen, Prinz,

Hört' ich zu öfternmalen.

**353**5

Karlos.

Hoffentlich

Kein schlimmes Zeichen.

Lerma.

Auch ward heute morgen

Im Schlafgemache Seiner Majestät Der Königin sehr rätselhaft erwähnt.

Marios (tritt befturgt gurud).

Graf Lerma?

Lerma.

Als der Marquis weggegangen, Empfing ich den Befehl, ihn künftighin Unangemeldet vorzulassen.

8540

Karlos.

Das

Ift wirklich viel.

Lerma.

Ganz ohne Beispiel, Prinz, So lang mir benkt, daß ich dem König diene.

Parlos.

Viel! Wahrlich viel! — Und wie? wie, sagten Sie, Wie ward der Königin erwähnt?

3545

Lerma (tritt jurild).

Nein, Prinz,

Nein! Das ist wider meine Pflicht.

#### Karlos.

Wie seltsam!

Sie sagen mir bas eine und verhehlen Das andre mir.

Lerma.

Das erste war ich Ihnen, Das zweite bin ich bem Monarchen schuldig.

Barlos.

— Sie haben recht.

3550

Lerma.

Den Marquis hab' ich zwar Als Mann von Chre stets gekannt.

Aarlos.

Dann haben

Sie ihn sehr gut gekannt.

Lerma.

Jedwede Tugend Ist fleckenfrei — bis auf den Augenblick

Barlos.

Auch wohl hier und da noch drüber.

Lerma.

Und eines großen Königs Gunft bünkt mir Der Frage wert. An diesem goldnen Angel Hat manche starke Tugend sich verblutet.

**85**55

Parlos.

D ja.

Der Probe.

Lerma.

Oft sogar ist es weise, zu entbecken Was nicht verschwiegen bleiben kann.

#### Karlos.

Ja, weise!

Doch, wie Sie sagen, haben Sie ben Marquis Als Mann von Ehre nur gekannt?

3560

#### Lerma.

Ift er

Es noch, so macht mein Zweifel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Prinz, gewinnen doppelt. (Er will gehen.)

Antios (folgt ihm gerührt und drückt ihm bie Band).

Dreifach

Gewinn' ich, edler, würd'ger Mann — ich sehe Um einen Freund mich reicher, und es kostet Mir den nicht, den ich schon besaß. (Lerma geht ab.)

8565

### 5. Auftritt.

Marquis von Pofa tommt burch bie Galerie. Rarlos.

### Marquis.

Rarl! Rarl!

### Karlos.

Wer ruft? Ah, du bist's! Eben recht. Ich eile Voraus ins Kloster. Komm bald nach. (Er win fort.)

### Marquis.

Nur zwo

Minuten — bleib.

### Barlos.

Wenn man uns überfiele —

### Marquis.

Man wird doch nicht. Es ist sogleich geschehen. Die Königin —

Bierter Att. 5. Auftritt.

177

Barlos.

Du warst bei meinem Vater?

Marquis.

Er ließ mich rufen; ja.

Barles (voll Erwartung).

Nun?

Marquis.

Es ift richtig.

Du wirst sie sprechen.

Harlos.

Und ber König? Was

Will benn ber König?

Marquis.

Der? Nicht viel. — Neugierbe,

Zu wissen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit Von unbestellten guten Freunden. Was Weiß ich? Er bot mir Dienste an.

8575

Karlos.

Die du

Doch abgelehnt?

Marquis.

Versteht sich.

Karlos.

Und wie kamt

Ihr auseinander?

Marquis.

Biemlich gut.

Parlos.

Von mir

War also wohl die Rebe nicht? Shiller, Werte. III.

### Marquis.

Von bir?

Doch. Ja. Im allgemeinen.

(Er gleht fein Souvenir heraus und gibt es bem Pringen.)

Hier vorläufig

Zwei Worte von der Königin, und morgen Werd' ich erfahren, wo und wie —

> Barlos (liest sehr zerstreut, stedt die Schreibtafel ein und will gehen). Beim Prior

Triffst du mich also.

Marquis.

Warte boch. Was eilst du?

Es kommt ja niemand.

8585

8590

Barlos (mit erfünfteltem Lächeln).

haben wir benn wirklich

Die Rollen umgetauscht? Du bist ja heute Erstaunlich sicher.

Marquis.

Heute? Warum heute?.

Parios.

Und was schreibt mir die Königin?

**Marquis**.

Hast du

Denn nicht im Augenblick gelesen?

Karlos.

349

Ja so.

)<del>-4</del> •

Marquis.

Was haft bu benn? Was ist bir?

Barlos (lieft bas Gefdriebene noch einmal. Entgüdt und feurig).

Engel

Des Himmels! Ja, ich will es sein — ich will —

Will beiner wert sein — Große Seelen macht Die Liebe größer. Sei's auch, was es sei. Wenn du es mir gebietest, ich gehorche — Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann Sie damit meinen? Weißt du nicht?

3595

### Marquis.

Wenn ich's

Auch wüßte, Karl, bist du auch jetzt gestimmt, Es anzuhören?

#### Parlos.

Hab' ich bich beleibigt? Ich war zerstreut. Vergib mir, Roberich.

8600

#### Marquis.

Zerstreut? Wodurch?

#### Barlos.

Durch — ich weiß selber nicht.

Dies Souvenir ift also mein?

### Marquis.

Nicht ganz!

Vielmehr bin ich gekommen, mir sogar Deins auszubitten.

#### Parlos.

Meins? Wozu?

### **Marquis**.

Und was

Du etwa sonst an Kleinigkeiten, die In keines dritten Hände fallen dürfen, An Briefen oder abgerissenen Konzepten bei dir führst — kurz, deine ganze Brieftasche —

Karlos.

Wozu aber?

#### Marquis.

Nur auf alle Fälle.

Wer kann für Ueberraschung stehn? Bei mir Sucht sie doch niemand. Gib.

**8**G10

Karlos (sehr unruhig).

Das ist boch seltsam!

Woher auf einmal biese -

### Marquis.

Sei ganz ruhig.

Ich will nichts damit angebeutet haben. Gewißlich nicht! Es ist Behutsamkeit Vor der Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So wahrlich nicht, daß du erschrecken solltest.

3615

Antlas (gibt ihm bie Brieftafche).

Verwahr' sie gut.

### Marquis.

Das werd' ich.

Aarlas (fieht ihn bebeutenb an).

Roberich!

Ich gab dir viel.

### Marquis.

Noch immer nicht so viel, Als ich von dir schon habe — Dort also Das übrige, und jetzt leb' wohl! — leb' wohl! (Er win gehen.) 3620

Karlos (tämpst zweiselhaft mit sich selbst — endlich rust er ihn zurüch). Sib mir die Briefe doch noch einmal. Einer Von ihr ist auch darunter, den sie damals, Als ich so tödlich krank gelegen, nach

Alcala mir geschrieben. Stets hab' ich Auf meinem Herzen ihn getragen. Von diesem Brief zu trennen, fällt mir schwer. Laß mir den Brief — nur den — das übrige Nimm alles.

**8**625

(Er nimmt ihn heraus und gibt die Brieftasche zurud.)

#### Marquis.

Karl, ich thu' es ungern. Just Um diesen Brief war mir's zu thun.

#### Parlos.

Leb' wohl!

(Er geht langsam und ftill weg, an ber Thure bleibt er einen Augenblick fteben, kehrt wieder um und bringt ihm den Brief.)

Da haft du ihn.

3630

(Seine Band gittert. Thranen fturgen aus feinen Augen, er fällt bem Marquis um den Hals und drückt sein Gesicht wider dessen Bruft.)

Das kann mein Vater nicht?

Nicht wahr, mein Roberich? Das kann er boch nicht? (Er geht ichnell fort.)

# 6. Auftritt.

## Marquis (fieht ihm erftaunt nach).

Wär's möglich? Wär' es? Also hätt' ich ihn Doch nicht gekannt? Nicht ganz? In seinem Herzen Wär' biese Falte wirklich mir entgangen? Mißtrauen gegen seinen Freund! 3635 Nein, es ist Lästerung! — Was that er mir, Daß ich ber Schwächen schwächster ihn verklage? Was ich ihn zeihe, werd' ich selbst — Befremden — Das mag es ihn, bas glaub' ich gern. Er dieser seltsamen Verschlossenheit 3640 Zu seinem Freunde sich versehn? — Auch schmerzen!

#### Rabinett bes Rönigs.

## 7. Auftritt.

Der Ronig in einem Seffel - neben ihm bie Infantin Rlara Eugenia.

Binig (nach einem tiefen Stillschweigen).

Nein! Es ist bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Wahrheit lügen? Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem dieser Züge mich nicht wieder? Kind meiner Liebe, ja, du bist's. Ich drücke Dich an mein Herz — du bist mein Blut. (Er flutt und hält inne.)

Mein Blut!

3655

Was kann ich Schlimmres fürchten? Deine Züge, Sind sie die seinigen nicht auch? 3660 (Er hat das Medaillon in die Hand genommen und sieht wechselsweise auf das Bild und in einen gegenüberstehenden Spiegel — endlich wirft er es zur Erde, sieht schnell auf und drückt die Infantin von sich.)

Weg, weg!

In diesem Abgrund geh' ich unter.

## 8. Auftritt.

Graf Berma. Der Ronig.

Lerma.

Eben

Sind Ihre Majestät, die Königin, Im Vorgemach erschienen.

> Mönig. Jeşt?.

Lerma.

Und bitten

Um gnäbigstes Gehör -

König.

Jett aber? Jett?

In dieser ungewohnten Stunde? — Nein! Jetzt kann ich sie nicht sprechen — jetzt nicht —

8665

Jerma.

Hier

Sind Ihre Majestät schon selbst — (Er geht ab.)

# 9. Auftritt.

Der König. Die König in tritt herein. Die Infantin. (Die lettere fliegt ihr entgegen und schmiegt sich an sie an. Die Königin fällt vor dem Könige nieder, welcher flumm und verwirzt fleht.)

## Königin.

Mein Herr

Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Vor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen.

König.

Gerechtigkeit? —

#### Königin.

Unwürdig seh' ich mir

An diesem Hof begegnet. Meine Schatulle ist erbrochen —

König. Was?

### Königin.

Und Sachen

Von großem Wert für mich baraus verschwunden —

König.

Von großem Wert für Sie —

### Königin.

Durch die Bebeutung,

Die eines Unbelehrten Dreistigkeit Bermögend wäre —

8675

#### gönig.

Dreistigkeit - Bebeutung -

Doch — stehn Sie auf.

## Königin.

Nicht eher, mein Gemahl, Bis Sie durch ein Versprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Arms zu meiner Genugthuung den Thäter mir zu stellen, Wo nicht, von einem Hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt —

3680

### Konig.

Stehn Sie doch auf —

In dieser Stellung — Stehn Sie auf —

Mönigin (fleht auf).

Daß er

Von Range sein muß, weiß ich — benn in ber

Schatulle lag an Perlen und Demanten Weit über eine Million, und er Begnügte sich mit Briefen —

8685

König.

Die ich doch —

Königin.

Necht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und ein Medaillon von dem Infanten.

König.

Von —

3690

Königin.

Dem Infanten, Ihrem Sohn.

König.

An Sie?

Königin.

An mich.

Mönig.

Von dem Infanten? Und das sagen Sie mir?

Königin.

Warum nicht Ihnen, mein Gemahl?

König.

Mit dieser Stirne?

Sönigiu.

Was fällt Ihnen auf?

Ich benke, Sie erinnern sich der Briefe, Die mit Bewilligung von beiden Kronen Don Karlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er sie begleitet, In diese Freiheit einbedungen worden, Ob seine rasche Hoffnung eigenmächtig

Sich diesen kühnen Schritt erlaubt — das will Ich zu entscheiden mich nicht unterfangen. Wenn's Uebereilung war, so war es die Verzeihlichste — da bin ich für ihn Bürge. Denn damals siel ihm wohl nicht bei, daß es Für seine Mutter wäre —

3705

8700

(Sieht die Bewegung des Königs.)

Was ist das?

Was haben Sie?

#### Infantin

(welche unterbeffen das Medaillon auf dem Boden gefunden und damit gespielt hat, bringt es der Königin).

Ah! Sieh da, meine Mutter!

Das schöne Bild —

#### Königin.

## Was benn, mein -

(Sie erkennt das Medaillon und bleibt in sprachloser Erstarrung stehen. Beide sehen einander mit unverwandten Augen an. Nach einem langen Stillschweigen.) Wahrlich, Sire!

Dies Mittel, seiner Gattin Herz zu prüfen, Dünkt mir sehr königlich und ebel — Doch Noch eine Frage möcht' ich mir erlauben.

8710

## gönig.

Das Fragen ift an mir.

## Pönigin.

Durch meinen Argwohn Soll doch die Unschuld wenigstens nicht leiden. — Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl Gewesen —

## König.

Ja.

## Königin.

Dann hab' ich niemand anzuklagen Und niemand weiter zu bedauern — niemand, 3715 Als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, Bei welcher solche Mittel sich verlohnen.

König.

Die Sprache kenn' ich. — Doch, Madame, Zum zweitenmale soll sie mich nicht täuschen, Wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Die engelreine Königin, die damals Mit so viel Würde sich verteidigt — jetzt Kenn' ich sie besser.

8720

**Königin.** Was ift bas?

König.

Rurz also

Und ohne Hinterhalt, Madame! — Ist's wahr, Noch wahr, daß Sie mit niemand dort gesprochen? Mit niemand? Ist das wirklich wahr?

3725

gönigin.

Mit dem Infanten

Hab' ich gesprochen. Ja.

**S**önig.

Ja? — Nun, so ist's

Am Tage. Es ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Ehre!

Königin.

Chre, Sire?

Wenn Ehre zu verletzen war, so, fürcht' ich, Stand eine größre auf dem Spiel, als mir Kastilien zur Morgengabe brachte.

8730

König.

Warum verleugneten Sie mir?

Königin.

Weil ich

Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart

Der Höflinge, auf Delinquentenweise 8735 Verhören mich zu lassen. Wahrheit werde Ich nie verleugnen, wenn mit Chrerbietung Und Güte sie geforbert wird. — Und war Das wohl ber Ton, ben Eure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben? 8740 Ist etwa die versammelte Grandezza Der Richterstuhl, vor welchen Königinnen Zu ihrer stillen Thaten Rechenschaft Gezogen werden? Ich gestattete Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die 3745 Er bringend bat. Ich that es, mein Gemahl, Weil ich es wollte — weil ich ben Gebrauch Nicht über Dinge will zum Richter setzen, Die ich für tabellos erkannt — und Ihnen Verbarg ich es, weil ich nicht lüstern war, **8750** Mit Eurer Majestät um diese Freiheit Vor meinem Hofgesinde mich zu streiten.

## König.

Sie sprechen kuhn, Mabame, sehr —

## Königin.

Und auch barum,

Set' ich hinzu, weil der Infant doch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, sich zu Erfreuen hat in seines Vaters Herzen —

3755

## König.

Die er verdient?

## Königin.

Denn warum soll ich es Verbergen, Sire? — Ich schät' ihn sehr und lieb' ihn Als meinen teuersten Verwandten, der Einst wert befunden worden, einen Namen Zu führen, der mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einsehen lernen, daß er mir Gerabe darum fremder sollte sein, Als jeder andre, weil er ehedem Bor jedem andern teuer mir gewesen.
Benn Ihre Staatsmaxime Bande knüpft, Wie sie für gut es sindet, soll es ihr Doch etwas schwerer werden, sie zu lösen. Ich will nicht hassen, wen ich soll — und, weil Man endlich doch zu reden mich gezwungen — 8770 Ich will es nicht — will meine Wahl nicht länger Gebunden sehn —

### Bönig.

Elisabeth! Sie haben
In schwachen Stunden mich gesehen. Diese
Erinnerung macht Sie so kühn. Sie trauen
Auf eine Allmacht, die Sie oft genug 8775
An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten
Sie desto mehr. Was dis zu Schwächen mich
Gebracht, kann auch zu Raserei mich führen.

## Königin.

Was hab' ich benn begangen?

## Bonig (nimmt ihre Sand).

Wenn es ist,

Doch ist — und ist es denn nicht schon? — wenn Ihrer \$780 Verschuldung volles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Atems Schwere steigt — Wenn ich der Hintergangne bin — (Er läßt ihre Hand los.) Ich kann

Auch über diese letzte Schwäche siegen. Ich kann's und will's — Dann wehe mir und Ihnen, 3785 Elisabeth!

## Königin.

Was hab' ich benn begangen?

König.

Dann meinetwegen fließe Blut -

Königin.

So weit

Ist es gekommen — Gott!

König.

Ich kenne Mich selbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte Und keine Stimme der Natur und keinen Vertrag der Nationen mehr —

3790

3795

Königin.

Wie sehr

Beklag' ich Eure Majestät —

Bonig (außer Faffung).

Beklagen!

Das Mitleib einer Buhlerin —

Zufantin (hängt fich erfdroden an ihre Mutter).

Der König zürnt,

Und meine schöne Mutter weint.

Monig (fiogt bas Rind unfanft von ber Ronigin).

Bonigin (mit Sanftmut und Burbe, aber mit gitternber Stimme).

Dies Kind

Muß ich boch sicher stellen vor Mißhandlung. Komm mit mir, meine Tochter. (Sie nimmt sie auf den Arm.) Wenn der König

Dich nicht mehr kennen will, so muß ich jenseits Der Pyrenäen Bürgen kommen lassen, Die unsre Sache führen. (Sie will gehen.)

> Bönig (betreten). Rönigin?

#### Königin.

Ich kann nicht mehr — das ist zu viel — 8800 (Sie will die Thür erreichen und fällt mit dem Kinde an der Schwelle zu Boden.)

König (hingueilend, voll Beftitrjung).

Gott! was ist bas? —

Insantin (ruft von Schreden). Ach, meine Mutter blutet! (Sie eilt hinaus.)

Monig (angfilich um fie beichaftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Verdien' ich,
Daß Sie so hart mich strafen? Stehn Sie auf.
Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! Man kommt!
Wan überrascht uns — Stehn Sie auf! Soll sich 3805
Mein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden?
Wuß ich Sie bitten, aufzustehn?
(Sie richtet sich auf, von dem König unterstützt.)

# 10. Auftritt.

Die Borigen. Alba, Domingo treten erfcproden herein. Damen folgen.

## König.

Man bringe

Die Königin zu Hause. Ihr ist übel. (Die Königin geht ab, begleitet von den Damen. Alba und Domingo treten näher.)

Alba.

Die Königin in Thränen, und auf ihrem Gesichte Blut —

**3**810

König.

Das nimmt die Teufel wunder,

Die mich verleitet haben?

Alba. **Pomings.** Wir? gönig.

Die mir

Genug gesagt, zum Rasen mich zu bringen, Zu meiner Ueberzeugung nichts.

Alba.

Wir gaben,

Was wir gehabt —

gönig.

Die Hölle bank' es euch. Ich habe, was mich reut, gethan. War bas Die Sprache eines schuldigen Gewissens?

8815

Marquis von Pssa (noch außerhalb der Szene). It der Monarch zu sprechen?

# 11. Auftritt.

Marquis von Poja. Die Borigen.

Bönig

(bei biefer Stimme lebhaft auffahrend und bem Marquis einige Schritte entgegengehend).

Ah, das ist er!

Seid mir willtommen, Marquis — Eurer, Herzog, Bedarf ich jetzt nicht mehr. Berlaßt uns. (Alba und Domingo sehen einander mit stummer Berwunderung an und gehen.)

# 12. Auftritt.

Der Rönig und Marquis von Bofa.

Marquis.

Sire!

Dem alten Manne, der in zwanzig Schlachten Dem Tod für Sie entgegen ging, fällt es Doch hart, sich so entfernt zu sehn!

3825

3830

#### König.

Euch ziemt

Es, so zu benken, so zu handeln, mir. Was Ihr in wenig Stunden mir gewesen, War er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht heimlich thun mit meinem Wohlgefallen; Das Siegel meiner königlichen Gunst Soll hell und weit auf Eurer Stirne leuchten. Ich will den Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneidet sehn.

#### Marquis.

Und dann auch, wenn die Hülle Der Dunkelheit allein ihn fähig machte, Des Namens wert zu sein?

#### König.

Was bringt

Ihr mir?

#### Marquis.

Als ich das Vorgemach durchgehe, Hör' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir unglaublich deucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — die Königin —

- 3835

## König.

Ihr kommt von bort?

## Marquis.

Entsetzen sollt' es mich, Wenn das Gerücht nicht unrecht hätte, wenn Von Eurer Majestät indes vielleicht Etwas geschehen wäre — Wichtige Entdeckungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

3840

## König.

Nun?

Schiller, Werte. III.

### Marquis.

Ich fand

Gelegenheit, des Prinzen Portefeuille Mit einigen Papieren wegzunehmen, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht —

3845

(Er gibt Rarlos' Brieftafche bem Ronig.)

### Mönig (burdfieht fie begierig).

Ein Schreiben

Vom Kaiser, meinem Vater — Wie? Von dem

Ich nie gehört zu haben mich entsinne?

(Er lieft es burch, legt es beiseite und eilt zu den andern Papieren.)

Der Plan zu einer Festung — Abgerißne Gebanken aus dem Tacitus — Und was

Denn hier? — Die Hand sollt' ich doch kennen!

3850

Es ist von einer Dame.

(Er lieft aufmertfam, balb laut, balb leife.)

"Dieser Schlüssel — —

"Die hintern Zimmer im Pavillon

"Der Königin" — Ha! Was wird bas? — "Hier barf

"Die Liebe frei — Erhörung — schöner Lohn" —

Satanische Verräterei! Jetzt kenn' ich's,

3855

Sie ist es. Es ift ihre Hand!

## Marquis.

Die Hand

Der Königin? Unmöglich —

## König.

Der Pringeffin

Von Eboli —

## Marquis.

So wär' es wahr, was mir Unlängst der Page Henarez gestanden, Der Brief und Schlüssel überbrachte.

König (des Marquis hand fassend in heftiger Bewegung). Marquis,

Ich sehe mich in fürchterlichen Händen! Dies Weib -- ich will es nur gestehen — Marquis, Dies Weib erbrach der Königin Schatulle, Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel der Mönch drum wissen mag — Ich bin 3865 Durch ein verruchtes Bubenstück betrogen.

#### Marquis.

Dann wär' es ja noch glücklich —

#### König.

Marquis! Marquis!

Ich fange an, zu fürchten, daß ich meiner Gemahlin doch zu viel gethan —

#### Marquis.

Wenn zwischen

Dem Prinzen und der Königin geheime Verständnisse gewesen sind, so waren Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Als dessen man sie angeklagt. Ich habe Gewisse Nachricht, daß des Prinzen Wunsch, Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe Der Königin entsprang.

3875

3870

## König.

Ich glaubt' es immer.

## **Marquis**.

Die Königin hat Ehrgeiz — Darf ich mehr Noch sagen? — mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht Und von des Thrones Anteil ausgeschlossen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blickenden Entwürfen dar — ihr Herz — Ich zweisse, ob sie lieben kann.

#### König.

Vor ihren

Staatsklugen Planen zittr' ich nicht.

### Marquis.

Ob sie geliebt wird? — Ob von dem Infanten Nichts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir der Untersuchung wert. Hier, glaub' ich, Ist eine strengre Wachsamkeit vonnöten —

### gönig.

Ihr haftet mir für ihn. —

#### Marquis (nach einigem Bebenten).

Wenn Gure Majestät

Mich fähig halten, dieses Amt zu führen, So muß ich bitten, es uneingeschränkt Und ganz in meine Hand zu übergeben.

gönig.

Das soll geschehen.

## Marquis.

Wenigstens durch keinen Gehilfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Für nötig sinden könnte, mich zu stören —

3893

#### König.

Durch keinen. Ich versprech' es Euch. Ihr wart Mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich Für diesen Wink Euch schuldig!

> (Zu Lexma, der bei den letzten Worten hereintritt.) Wie verließt Ihr

Die Königin?

**39**00

#### Lerma.

Noch sehr erschöpft von ihrer Ohnmacht. (Er sieht den Marquis mit zweideutigen Bliden an und geht.) 3885

Marquis (nach einer Paufe jum Rönig).

Noch eine Vorsicht scheint mir nötig.

Der Prinz, fürcht' ich, kann Warnungen erhalten.

Er hat der guten Freunde viel — vielleicht

Verbindungen in Gent mit den Rebellen.

Die Furcht kann zu verzweifelten Entschlüssen

Ihn führen — Darum riet' ich an, gleich jetzt

Vorkehrungen zu treffen, diesem Fall

Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

König.

Wie aber — Ihr habt ganz recht.

Marquis.

Ein geheimer

Verhaftsbefehl, ben Eure Majestät

In meine Hände niederlegen, mich

Im Augenblicke der Gefahr sogleich

Desselben zu bedienen — und --

(Wie fich ber Konig zu bedenken scheint.)

Es bliebe

Fürs erste Staatsgeheimnis, bis —

Mönig

(jum Schreibepult gebend und ben Berhaftsbefchl niederschreibend).

Das Reich

Ist auf dem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die bringende Gefahr — Hier, Marquis —

Euch brauch' ich keine Schonung zu empfehlen —

Marquis (empfängt ben Berhaftsbefehl).

Es ist aufs Aeußerste, mein König.

Monig (legt bie hand auf seine Schulter).

Geht,

Geht, lieber Marquis — Ruhe meinem Herzen Und meinen Nächten Schlaf zurück zu bringen.

(Beibe geben ab ju verschiebenen Seiten.)

3920

3905

3910

Galerie.

# 13. Auftritt.

Rarlos tommt in ber größten Beangftigung. Graf Lerma ihm entgegen.

Karlos.

Sie such' ich eben.

Lerma.

Und ich Sie.

Karlos.

Ist's wahr?

Um Gotteswillen, ist es mahr?

Jerma.

Was benn?

Karlos.

Daß er den Dolch nach ihr gezückt? daß man Aus seinem Zimmer blutig sie getragen? Bei allen Heiligen, antworten Sie! Was muß ich glauben? was ist wahr?

3925

Lerma.

Sie fiel

Dhnmächtig hin und ritte sich im Fallen. Sonst war es nichts.

Karlos.

Sonst hat es nicht Gefahr?

Sonst nicht? Bei Ihrer Ehre, Graf?

Lerma.

Nicht für

Die Königin --- boch besto mehr für Sie.

3930

Karios.

Für meine Mutter nicht! Nun, Gott sei Dank! Mir kam ein schreckliches Gerücht zu Ohren, Der König rase gegen Kind und Mutter, Und ein Geheimnis sei entdeckt.

Lerma.

Das lette

Kann auch wohl wahr sein -

8935

Karlos.

Wahr sein! Wie?

Lerma.

Prinz, eine Warnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet haben. Nützen Sie Die zwote besser.

Karlos.

Wie?

Lerma.

Wenn ich mich anders Nicht irre, Prinz, sah ich vor wen'gen Tagen Ein Portefeuille von himmelblauem Samt, Mit Gold durchwirkt, in Ihrer Hand —

3940

Barlas (etwas bestürzt).

So eins

Besitz' ich. Ja — nun? —

Lerma.

Auf der Decke, glaub' ich,

Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt —

Karlos.

Ganz recht.

Lerma.

Als ich vorhin ganz unvermutet Ins Kabinett des Königs trat, glaubt' ich Das nämliche in seiner Hand zu sehen, Und Marquis Posa stand bei ihm —

Aarlos (nach einem turgen erftarrenben Stillichweigen, heftig).

Das ist

Nicht wahr.

Lerma (empfindlich).

Dann freilich bin ich ein Betrüger.

Aarlos (fieht ihn lange an).

Der find Sie. Ja.

Lerma.

Ach! ich verzeih' es Ihnen.

Karlos

(geht in schredlicher Bewegung auf und nieder und bleibt endlich vor ihm siehen). Was hat er dir zuleid gethan? Was haben 8950 Die unschuldsvollen Bande dir gethan, Die du mit höllischer Geschäftigkeit Zu reißen dich beeiferst?

Lerma.

Prinz, ich ehre

Den Schmerz, ber Sie unbillig macht.

Karlos.

D Gott!

Gott! — Gott! Bewahre mich vor Argwohn!

3955

Lerma.

Auch

Erinnr' ich mich des Königs eigner Worte: Wie vielen Dank, sagt' er, als ich herein trat, Bin ich für diese Neuigkeit Euch schuldig!

Karlos.

D stille! stille!

Jerma.

Herzog Alba soll

Gefallen sein — dem Prinzen Ruy Gomez Das große Siegel abgenommen und Dem Marquis übergeben sein —

#### Anrios (in tiefes Grübeln verloren).

Und mir verschwieg er!

Warum verschwieg er mir?

Lerma.

Der ganze Hof

Staunt ihn schon als allmächtigen Minister, Als unumschränkten Günstling an —

3965

Karlos.

Er hat

Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm teuer, Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich — Das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm

3970

Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Vaterland nicht teurer sein als einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß, Und Karlos' Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß! Jetzt ist's gewiß. Jetzt hab' ich ihn verloren.

3975

Lerma (nach einigem Stillschweigen). Mein bester Prinz, was kann ich für Sie thun?

**Aarlos** (ohne ihn anzusehen). Zum König gehen und mich auch verraten. Ich habe nichts zu schenken.

Lerma.

(Er geht seitwärts und verhüllt das Gesicht.)

Wollen Sie

Erwarten, was erfolgen mag?

Anrlos (stütt sich auf bas Geländer und sieht starr vor sich hinaus).

Ich hab' ihn

Verloren. D, jetzt bin ich ganz verlassen!

3980

Lerma (nähert sich ihm mit teilnehmender Rührung). Sie wollen nicht auf Ihre Rettung benken?

#### Parlos.

Auf meine Rettung? — Guter Mensch!

#### Lerma.

Und sonst,

Sonst haben Sie für niemand mehr zu zittern?

Aarlos (jährt auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erst Nicht lassen wollte und doch ließ!

(Er geht heftig und bie Sande ringend auf und nieber.)

Womit

Hasch sein verdient um ihn? Sie hätt' er Doch schonen sollen. Lerma, hätt' er nicht?
(Rasch entschlossen.)

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten, Lerma, lieber Lerma — Wen schick' ich denn? Hab' ich denn niemand mehr? Gott sei gelobt! Noch einen Freund — und hier Ist nichts mehr zu verschlimmern. (Schnett ab.)

**Terma** (folgt ihm und ruft ihm nach).

Prinz! Wohin? (Geht ab.)

# 14. Auftritt.

Die Ronigin. Alba. Domingo.

Alba.

Wenn und vergönnt ist, große Königin -

Königin.

Was steht zu Ihren Diensten?

3995

3985

**3990** 

Domingo.

Redliche Beforgnis

Für Ihrer königlichen Majestät

Erhabene Person erlaubt uns nicht, Bei einem Vorfall müßig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

### Alba.

Wir eilen, Durch unfre zeit'ge Warnung ein Komplott, Das wider Sie gespielt wird, zu entkräften —

4000

### Domingo.

Und unsern Eifer — unsre Dienste zu Den Füßen Ihrer Majestät zu legen.

Binigin (fieht fie verwundert an).

Hochwürd'ger Herr, und Sie, mein edler Herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Herzog Alba wirklich nicht vermutend. Ich weiß, wie ich sie schätzen muß — Sie nennen Wir ein Komplott, das mich bedrohen soll. Darf ich erfahren, wer — —

4005

4010

### Alba.

Wir bitten Sie,

Vor einem Marquis Posa sich zu hüten, Der für des Königs Majestät geheime Geschäfte führt.

## Königin.

Ich höre mit Vergnügen, Daß der Monarch so gut gewählt. Den Marquis Hat man mir längst als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Nie ward Die höchste Gunst gerechter ausgeteilt —

4015

# Domingo.

Gerechter ausgeteilt? Wir wissen's besser.

#### Alba.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, wozu Sich dieser Mensch gebrauchen lassen.

4020

#### Bonigin.

Wie?

Was wär' denn das? Sie spannen meine ganze Erwartung.

### Pomingo.

— Ist es schon von lange, Daß Ihre Majestät zum letztenmal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

Königin.

Wie?

### Pomingo.

Und haben

Sie nichts barin vermißt von Kostbarkeiten?

4025

## Königin.

Wie so? Warum? Was ich vermisse, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Posa? Wie Kommt Marquis Posa bamit in Verbindung?

#### Alba.

Sehr nahe, Ihre Majestät — benn auch Dem Prinzen sehlen wichtige Papiere, Die in des Königs Händen diesen Morgen Gesehen worden — als der Chevalier Geheime Audienz gehabt.

4030

## Königin (nach einigem Rachbenten).

Seltsam,

Bei Gott! und äußerst sonderbar! — Ich finde Hier einen Feind, von dem mir nie geträumt,

Und wiederum zwei Freunde, die ich nie besessen Ju haben mich entsinnen kann — Denn wirklich (indem sie einen durchdringenden Blid auf beide hestet) Muß ich gestehn, ich war schon in Gesahr, Den schlimmen Dienst, der mir bei meinem Herrn Geleistet worden — Ihnen zu vergeben.

4040

Alba.

Uns?

Königin.

Ihnen.

Domingo.

Herzog Alba! Uns!

Königin (noch immer die Augen fest auf sie gerichtet). Wie lieb

Ist es mir also, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werden — ohnehin Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät Noch heut zu bitten, meinen Kläger mir Zu stellen. Um so besser nun! So kann ich Auf Herzog Albas Zeugnis mich berufen.

4045

Alba.

Auf mich? Das wollten Sie im Ernst?

Königin.

Warum nicht?

Domingo.

Um alle Dienste zu entkräften, die Wir Ihnen im Verborgnen —

4050

Königin.

Im Verborgnen?

(Mit Stolz und Ernst.)

Ich wünschte doch zu wissen, Herzog Alba, Was Ihres Königs Frau mit Ihnen, ober Mit Ihnen, Priester, abzureden hätte, Das ihr Gemahl nicht wissen darf — Bin ich Unschuldig ober schuldig?

4055

Domingo.

Welche Frage!

Alba.

Doch, wenn der König so gerecht nicht wäre? Es jetzt zum mindesten nicht wäre?

Königin.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird — Wohl dem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden!

(Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entfernen sich nach einer andern Seite.)

Zimmer ber Prinzessin von Eboli.

15. Auftritt.

Pringeffin von Gboli. Bleich barauf Rarlos.

Choli.

So ist sie mahr, die außerordentliche Zeitung, Die schon den ganzen Hof erfüllt?

4060

Barlos (tritt herein).

Erschrecken Sie

Nicht, Fürstin! Ich will fanft sein, wie ein Rind.

Eboli.

Prinz — diese Ueberraschung.

Parlos.

Sind Sie noch

Beleidigt? noch?

#### Gboli.

Pring!

Anrlas (bringenber).

Sind Sie noch beleidigt?

Ich bitte, sagen Sie es mir.

4065

Gboli.

Was foll bas?

Sie scheinen zu vergessen, Prinz — Was suchen Sie bei mir?

Marlos (ihre Hand mit Heftigkeit fassend). Mädchen, kannst du ewig hassen? Verzeiht gekränkte Liebe nie?

Choit (will fic losmachen).

Woran

Erinnern Sie mich, Prinz?

Karlos.

An beine Güte

Und meinen Undank — Ach! ich weiß es wohl! Schwer hab' ich dich beleidigt, Mädchen, habe Dein sanftes Herz zerrissen, habe Thränen Gepreßt aus diesen Engelblicken — ach! Und bin auch jetzt nicht hier, es zu bereuen.

4070

Choli.

Prinz, lassen Sie mich — ich —

4075

Harlos.

3ch bin gekommen,

Weil du ein sanftes Mädchen bist, weil ich Auf deine gute, schöne Seele baue. Sieh, Mädchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst Du mir so gut — Du wirst nicht ewig hassen Und wirst nicht unversöhnlich sein.

Choli (wendet bas Beficht ab).

D stille!

Nichts mehr, um Gotteswillen, Prinz! —

#### parlos.

Laß mich

4085

4090

4095

An jene goldnen Zeiten dich erinnern, — An deine Liebe laß mich dich erinnern, An deine Liebe, Mädchen, gegen die Ich so unwürdig mich verging. Laß mich Jetzt gelten machen, was ich dir gewesen, Was deines Herzens Träume mir gegeben — Noch einmal — nur noch einmal stelle mich So, wie ich damals war, vor deine Seele, Und diesem Schatten opfre, was du mir, Mir ewig nie mehr opfern kannst.

#### Cboli.

D Karl!

Wie grausam spielen Sie mit mir!

#### Karlos.

Sei größer,

Als bein Geschlecht. Vergiß Beleidigungen! Thu', was vor dir kein Weib gethan — nach dir Kein Weib mehr thun wird. Stwas Unerhörtes Fordr' ich von dir — Laß mich — auf meinen Knien Beschwör' ich dich — laß mich, zwei Worte laß mich Mit meiner Mutter sprechen. (Er wirst sich vor ihr nieder.)

## 16. Auftritt.

Die Borigen. Marquis von Posa stürzt herein; hinter ihm zwei Offiziere ber töniglichen Leibwache.

Marquis (atemios, außer fich bazwijchentretenb).

Was hat er

Gestanden? Glauben Sie ihm nicht.

4100

Barlos (noch auf ben Anicen, mit erhobner Stimme).

Bei allem,

Was heilig —

Marquis (unterbricht ihn mit Beftigleit).

Er ift rasenb. Sören Sie

Den Rasenben nicht an.

Barlos (lauter, bringenber).

Es gilt um Tod

Und Leben. Führen Sie mich zu ihr.

Marquis (zieht bie Prinzeffin mit Gewalt von ihm).

Зф

Ermorbe Sie, wenn Sie ihn hören.

(Bu einem von ben Offigieren.)

Graf

Von Cordua. Im Namen des Monarchen. (Er zeigt den Berhaftsbesehl.)

4105

Der Prinz ift Ihr Gefangener.

(Rarlos steht erstarrt, wie vom Donner gerührt. Die Prinzessin stößt einen Laut des Schredens aus und will flieben, die Offiziere erstaunen. Gine lange und tiefe Pause. Man sieht den Marquis sehr heftig zittern und mit Dühe seine Fassung behalten.)

(Bum Bringen.)

Ich bitte

Um Ihren Degen — Fürstin Eboli,

Sie bleiben; und (zu dem Offizier)

Sie haften mir bafür,

Daß Seine Hoheit niemand spreche — niemand —

Sie selbst nicht, bei Gefahr bes Kopfs!

4110

(Gr fpricht noch einiges leise mit dem Offizier, darauf wendet er fich jum andern.) Eciller, Werke. III.

Ich werfe

Sogleich mich selbst zu des Monarchen Füßen, Ihm Rechenschaft zu geben — (zu Karlos)

Und auch Ihnen —

Erwarten Sie mich, Prinz — in einer Stunde. (Karlos läßt sich ohne Zeichen des Bewußtseins hinwegführen. — Nur im Vorlibergeben läßt er einen matten, sterbenden Blid auf den Marquis fallen, der sein Gesicht verhüllt. Die Prinzessen versucht es noch einmal zu entstiehen; der Marquis führt sie beim Arme zurüd.)

# 17. Auftritt.

Pringeffin von Cboli. Marquis von Bofa.

Cboli.

Um aller Himmel willen, lassen Sie Mich diesen Ort —

4115

**Warquis** (führt sie ganz vor, mit fürchterlichem Ernst). Was hat er dir gesagt,

Unglückliche?

Choli.

Nichts — Lassen Sie mich — Nichts —

Marquis (hält sie mit Gewalt zurück. Ernster). Wie viel hast du erfahren? Hier ist kein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt Es niemand mehr erzählen.

Chali (fieht ihm erichroden ins Geficht).

Großer Gott!

Was meinen Sie damit? Sie wollen mich Doch nicht ermorden?

4120

Marquis (sieht einen Dold).

In der That, das bin

Ich sehr gesonnen. Mach' es kurz.

#### Gboli.

Mich? mich?

D ewige Barmherzigkeit! Was hab' Ich benn begangen?

Marquis (jum himmel sehend, ben Dolch auf ihre Bruft geseht).

Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Gift nicht über diese Lippen. Ich Zerschmettre das Gefäß, und alles bleibt, Wie es gewesen — Spaniens Verhängnis Und eines Weibes Leben! —

(Er bleibt in diefer Stellung zweifelhaft ruben.)

Choli (ift an ihm niebergefunten und fieht ihm fest ins Geficht).

Nun? was zaubern Sie?

Ich bitte nicht um Schonung — Nein! Ich habe Berdient zu sterben, und ich will's.

4130

4125

Marquis (lagt die Hand langsam sinken. Rach einem kurzen Besinnen). Das wäre

So feig, als es barbarisch ist — Nein, nein! Gott sei gelobt! Noch gibt's ein andres Mittel! (Er läßt den Dolch sallen und eilt hinaus. Die Prinzessin stürzt sort durch eine andre Thüre.)

Ein Zimmer ber Königin.

18. Auftritt.

Die Ronigin jur Grafin Fuentes.

Was für ein Auflauf im Palaste? Jedes Getöse, Gräfin, macht mir heute Schrecken. D, sehen Sie doch nach und sagen mir, Was es bedeutet.

4135

(Die Grafin Ruentes geht ab. und berein ffürzt die Pringeffin von Gboli.)

# 19. Auftritt.

Rönigin. Pringeffin von Gboli.

Choli (atemlos, bleich und entstellt vor der Königin niedergefunken).

Königin! Zu Hilfe!

Er ist gefangen.

Königin.

Wer?

Eboli.

Der Marquis Posa

Nahm auf Befchl bes Königs ihn gefangen.

Königin.

Wen aber? wen?

Eboli.

Den Prinzen.

Königin.

Rasest du?

Gboli.

Soeben führen sie ihn fort.

4140

Königin.

Und wer

Nahm ihn gefangen?

Cboli.

Marquis Posa.

Königin.

Nun,

Gott sei gelobt, daß es der Marquis war, Der ihn gefangen nahm!

Eboli.

Das sagen Sie

So ruhig, Königin? so kalt? D Gott!

Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

#### Königin.

Warum er

Gefangen worden? — Eines Fehltritts wegen, Vermut' ich, der dem heftigen Charakter Des Jünglings sehr natürlich war.

#### Chali.

Nein, nein!

Ich weiß es besser — Nein — D Königin! Verruchte, teufelische That! Für ihn Ist keine Rettung mehr! Er stirbt!

4150

Königin.

Er stirbt!

Cboli.

Und seine Mörderin bin ich!

Königin.

Er stirbt!

Wahnsinnige, bedenkst du?

Eboli.

Und warum —

Warum er stirbt! — D, hätt' ich wissen können, Daß es bis dahin kommen würde!

4155

Monigin (nimmt fie glitig bei ber Sanb).

Fürstin!

Noch sind Sie außer Fassung. Sammeln Sie Erst Ihre Geister, daß Sie ruhiger, Nicht in so grauenvollen Bildern, die Mein Innerstes durchschauern, mir erzählen. Was wissen Sie? Was ist geschehen?

4160

Eboli.

D!

Nicht diese himmlische Herablassung, Nicht diese Güte, Königin! Wie Flammen Der Hölle schlägt sie brennend mein Gewissen. Ich bin nicht würdig, den entweihten Blick Zu Ihrer Glorie empor zu richten. Zertreten Sie die Elende, die sich, Zerknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung, Zu Ihren Füßen krümmt.

4165

Königin.

Unglückliche!

Was haben Sie mir zu gestehen?

Cboli.

Engel

Des Lichtes! Große Heilige! Noch kennen, Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie So liebevoll gelächelt — Lernen Sie Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb, Der Sie bestohlen. —

4170

Königin.

Sie?

Cboli.

Und jene Briefe

Dem König ausgeliefert —

4175

Königin.

Sie?

Gholi.

Der sich

Erdreistet hat, Sie anzuklagen —

Königin.

Sie,

Sie konnten ---

Cboli.

Rache — Liebe — Raserei --

Ich haßte Sie und liebte den Infanten —

Königin.

Weil Sie ihn liebten —?

#### Cboli.

Weil ich's ihm gestanden

Und keine Gegenliebe fand.

4180

Annigin (nach einem Stillschweigen).

D, jett

Enträtselt sich mir alles! — Stehn Sie auf. Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben. Es ist nun schon vergessen — Stehn Sie auf.

(Sie reicht ihr ben Arm.)

#### Cboli.

Nein! nein!

Ein schreckliches Geständnis ist noch übrig. Nicht eher, große Königin —

4185

Bonigin (aufmertfam).

Was werd' ich

Noch hören muffen? Reben Sie —

#### Cboli.

Der König —

Verführung — D, Sie blicken weg — ich lese In Ihrem Angesicht Verwerfung — das Verbrechen, dessen ich Sie zeihte — ich Beging es selbst.

4190

(Sie brüdt ihr glühendes Gesicht auf den Boden. Die Königin geht ab. Große Pause. Die Herzogin von Olivarez kommt nach einigen Minuten aus dem Rabinett, in welches die Königin gegangen war, und findet die Fürstin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr stillschweigend; auf das Geräusch richtet sich die letztere auf und fährt wie eine Rasende in die Höhe, da sie die Königin nicht mehr gewahr wird.)

## 20. Auftritt.

Pringeffin von Choli. herzogin von Olivarcz.

Gboli.

Gott, sie hat mich verlassen!

Jett ift es aus.

Glivarez (tritt ihr näher). Prinzessin Eboli —

Cboli.

Ich weiß, warum Sie kommen, Herzogin. Die Königin schickt Sie heraus, mein Urteil Mir anzukündigen — Geschwind!

### Olivarez.

Ich habe

Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz Und Ihre Schlüssel in Empfang zu nehmen —

4195

#### **Ebsli**

(nimmt ein goldenes Ordenstreuz vom Busen und gibt es in die Hände der Herzogin). Doch einmal noch ist mir vergönnt, die Hand Der besten Königin zu küssen?

Olivarez.

Im

Marienkloster wird man Ihnen sagen, Was über Sie beschlossen ist.

4200

Choli (unter hervorfiürzenden Thranen).

Ich sehe

Die Königin nicht wieder?

Olivarez (umarmt fie mit abgewandtem Geficht).

Leben Sie glücklich!

(Sie geht schnell fort. Die Prinzessin folgt ihr bis an die Thure des Rabinetts, welches sogleich hinter der Herzogin verschlossen wird. Einige Minuten bleibt sie stumm und unbeweglich auf den Anieen davor liegen, dann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhülltem Gesicht.)

# 21. Auftritt.

Rönigin. Marquis von Bofa.

### Königin.

Ach, endlich, Marquis! Glücklich, daß Sie kommen!

### Marquis

(bleich, mit zerstörtem Gesicht, bebender Stimme und durch diesen ganzen Auftritt in feierlicher, tiefer Bewegung).

Sind Ihre Majestät allein? Kann niemand In diesen nächsten Zimmern uns behorchen?

# Königin.

Kein Mensch — Warum? Was bringen Sie?
(Indem sie ihn genauer ansieht und erschroden zurlicktritt.)

4205

Und wie

So ganz verändert! Was ist das? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge Wie eines Sterbenden entstellt —

# Marquis.

Sie wissen

Vermutlich schon —

# Königin.

Daß Karl gefangen worden, Und zwar durch Sie, setzt man hinzu — So ist 4210 Es dennoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen Als Ihnen glauben.

Marquis.

Es ist wahr.

Königin.

Durch Sie?

Marquis.

Durch mich.

Bonigin (fieht ihn einige Augenblide zweifelhaft an).

Ich ehre Ihre Handlungen, Auch wenn ich sie nicht fasse — Diesmal aber — Verzeihen Sie dem bangen Weib — Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel.

4213

# Marquis.

Ich hab' es

Berloren.

Königin.

Gott im Himmel!

### Marquis.

Seien Sie

Ganz ruhig, meine Königin. Für ihn Ist schon gesorgt. Ich hab' es mir verloren.

Königin.

Was werd' ich hören! Gott!

4220

# Marquis.

Denn wer,

Wer hieß auf einen zweiselhaften Wurf Mich alles setzen? Alles? so verwegen, So zuversichtlich mit dem Himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zufalls schweres Steuer zu regieren Und doch nicht der Allwissende zu sein? D, es ist billig! — Doch warum denn jetzt Von mir? Der Augenblick ist kostbar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus des Richters karger Hand nicht schon Die letzen Tropsen für mich fallen?

4225

4230

# Königin.

Aus

Des Richters Hand? — Welch feierlicher Ton!

4235

Ich fasse nicht, was diese Reden meinen, Doch sie entsetzen mich —

# Marquis.

Er ist gerettet! Um welchen Preis er's ist, gleichviel! Doch nur Für heute. Wenig Augenblicke sind Noch sein. Er spare sie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

# Königin.

Diese Nacht noch?

### Marquis.

Anstalten sind getroffen. In demselben Rartäuserkloster, das schon lange Zeit Die Zuslucht unsrer Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Post. Hier ist in Wechseln, Was mir das Glück auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar hätt' ich An meinen Karl noch manches auf dem Herzen, Noch manches, das er wissen muß; doch leicht Könnt' es an Muße mir gebrechen, alles Persönlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diesen Abend, darum wend' ich mich

4240

4245

**4250** 

# Königin.

Um meiner Ruhe willen, Marquis, Erklären Sie sich beutlicher — nicht in So fürchterlichen Kätseln reden Sie Mit mir — Was ist geschehn?

# Marquis.

Ich habe noch

Ein wichtiges Bekenntnis abzulegen; In Ihre Hände leg' ich's ab. Mir ward

Ein Glück, wie es nur wenigen geworden! Ich liebte einen Fürstensohn — Mein Herz, Nur einem einzigen geweiht, umschloß Die ganze Welt! — In meines Karlos Seele Schuf ich ein Paradies für Millionen. 4260 D, meine Träume waren schön — Doch es Gefiel ber Vorsehung, mich vor ber Zeit Von meiner schönen Pflanzung abzurufen. Bald hat er seinen Roberich nicht mehr, Der Freund hört auf in der Geliebten. 4265 Hier — hier — auf diesem heiligen Altare, Im Herzen seiner Königin leg' ich Mein letztes kostbares Vermächtnis nieder, Hier find' er's, wenn ich nicht mehr bin — (Er wendet fich ab, Thranen erftiden feine Stimme.)

### Königin.

Das ist

4275

Die Sprache eines Sterbenben. Noch hoff' ich, 4270 Es ist nur Wirkung Ihres Blutes — ober Liegt Sinn in diesen Reden?

Marquis (hat sich zu sammeln gesucht und fährt mit festerem Tone sort).

Sagen Sie

Dem Prinzen, daß er denken soll des Eides, Den wir in jenen schwärmerischen Tagen Auf die geteilte Hostie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm treu geblieben bis zum Tod — jetzt ist's An ihm, den seinigen —

Königin.

Zum Tob?

# **M**arquis.

Er mache —

D, sagen Sie es ihm! bas Traumbild wahr,

Das fühne Traumbild eines neuen Staates, 4280 Der Freundschaft göttliche Geburt. Er lege Die erste Hand an diesen rohen Stein. Ob er vollende oder unterliege — Ihm einerlei! Er lege Hand an. Wenn Jahrhunderte dahin geflohen, wird 4285 Die Vorsicht einen Fürstensohn, wie er, Auf einem Thron, wie seiner, wiederholen Und ihren neuen Liebling mit derselben Begeisterung entzünden. Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend 4290 Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, Nicht öffnen soll dem tötenden Insekte Gerühmter besserer Vernunft bas Herz Der zarten Götterblume — baß er nicht Soll irre werben, wenn des Staubes Weisheit 4295 Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. Ich hab' es ihm zuvor gesagt ---

# Königin.

Wie, Marquis?

Und wozu führt —

# Marquis.

Und sagen Sie ihm, daß
Ich Menschenglück auf seine Seele lege,
Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre!

4300
Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte
Bei mir gestanden, einen neuen Morgen
Herauszusühren über diese Reiche.
Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte
Mich seinen Sohn — Ich führe seine Siegel,
Und seine Alba sind nicht mehr.

(Er hält inne und sieht einige Augenblicke stillschweigend auf die Königin.)

Sie weinen — D, diese Thränen kenn' ich, schöne Seele!

Die Freude macht sie fließen. Doch — vorbei, Es ist vorbei. Karl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser eine sein — ich lieber — Berlangen Sie nicht mehr zu wissen.

4310

4330

# Königin.

Jett,

Jetzt endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan?

### Marquis.

Zwo kurze Abendstunden hingegeben, 4315 Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich auch Dem König sein? — In diesem starren Boben Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Verhängnis reift in meinem großen Freunde! 4320 Auf ihn verweis' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch, weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, Vielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein, nein! Ich kenne meinen Karlos — Das wird nie 4325 Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie! (Rach einigem Stillschweigen.)

Ich sah sie keimen, diese Liebe, sah

Der Leibenschaften unglückseligste
In seinem Herzen Wurzel sassen — Damals
Stand es in meiner Macht, sie zu bekämpfen.
Ich that es nicht. Ich nährte diese Liebe,
Die mir nicht unglückselig war. Die Welt
Kann anders richten. Ich bereue nicht.
Wein Herz klagt mich nicht an. Ich sahe Leben,
Wo sie nur Tod — in dieser hoffnungslosen Flamme
Erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl.

Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen, Zur höchsten Schönheit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit versagte mir ein Bild, Die Sprache Worte — da verwies ich ihn Auf dieses — meine ganze Leitung war, Ihm seine Liebe zu erklären.

4340

# Königin.

Marquis,

Ihr Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Zu seinen Wassen Tugend ihm gegeben? Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel Für unser Herz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

4345

4350

# **Marquis.**

Für alle Weiber, nur für eines nicht. Auf eines schwör' ich — ober sollten Sie, Sie der Begierben ebelfter sich schämen, Der Helbentugend Schöpferin zu sein? Was geht es König Philipp an, wenn seine Verklärung in Eskurial den Maler, Der vor ihr steht, mit Ewigkeit entzündet? Gehört die süße Harmonie, die in Dem Saitenspiele schlummert, seinem Käufer, Der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat Das Recht erkauft, in Trümmern es zu schlagen, Doch nicht die Kunst, dem Silberton zu rufen Und in des Liedes Wonne zu zerschmelzen. Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, Die Schönheit für ein fühlend Herz. Sie beibe Gehören für einander. Diesen Glauben

4355

4360

Die Freude macht sie fließen. Doch — vorbei, Es ist vorbei. Karl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser eine sein — ich lieber — Berlangen Sie nicht mehr zu wissen.

4310

# Königin.

Jett,

Jetzt endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan?

### Marquis.

Zwo kurze Abendstunden hingegeben, 4315 Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich auch Dem König sein? — In diesem starren Boben Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Verhängnis reift in meinem großen Freunde! 4320 Auf ihn verweis' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch, weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, Vielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein, nein! Ich kenne meinen Karlos — Das wird nie 4325 Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie! (Rach einigem Stillschweigen.)

Ich sah sie keimen, diese Liebe, sah

Der Leidenschaften unglückseligste
In seinem Herzen Wurzel fassen — Damals
Stand es in meiner Macht, sie zu bekämpfen.

3ch that es nicht. Ich nährte diese Liebe,
Die mir nicht unglückselig war. Die Welt
Kann anders richten. Ich bereue nicht.

Mein Herz klagt mich nicht an. Ich sahe Leben,
Wo sie nur Tod — in dieser hoffnungslosen Flamme

4335

Erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl.

Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen, Zur höchsten Schönheit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit versagte mir ein Bild, Die Sprache Worte — da verwies ich ihn Auf dieses — meine ganze Leitung war, Ihm seine Liebe zu erklären.

4340

# Königin.

Marquis,

Ihr Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Zu seinen Waffen Tugend ihm gegeben? Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel Für unser Herz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

4345

4350

# Marquis.

Für alle Weiber, nur für eines nicht. Auf eines schwör' ich — ober sollten Sie, Sie der Begierden ebelfter sich schämen, Der Helbentugend Schöpferin zu sein? Was geht es König Philipp an, wenn seine Verklärung in Eskurial ben Maler, Der vor ihr steht, mit Ewigkeit entzündet? Gehört die süße Harmonie, die in Dem Saitenspiele schlummert, seinem Käufer, Der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat Das Recht erkauft, in Trümmern es zu schlagen, Doch nicht die Kunft, dem Silberton zu rufen Und in des Liedes Wonne zu zerschmelzen. Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, Die Schönheit für ein fühlend Herz. Sie beibe Gehören für einander. Diesen Glauben

4355

4360

Soll mir kein feiges Vorurteil zerstören. Versprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben, Von Menschenfurcht, von falschem Helbenmut Zu nichtiger Verleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ihn zu lieben, Versprechen Sie mir dieses? — Königin — Versprechen Sie's in meine Hand?

4370

# Königin.

Mein Herz,

Versprech' ich Ihnen, soll allein und ewig Der Richter meiner Liebe sein.

4375

Marquis (sieht feine Sand gurud).

Jett sterb' ich

Beruhigt — meine Arbeit ist gethan.
(Er neigt sich gegen die Königin und will gehen.)

Königin (begleitet ihn schweigend mit den Augen).

Sie gehen, Marquis — ohne mir zu sagen, Wann wir — wie bald — uns wiebersehn?

Marquis (fommt noch einmal zurüd, das Geficht abgewendet).

Gewiß!

Wir sehn uns wieder.

# Königin.

Ich verstand Sie, Posa —

Verstand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir das gethan?

4380

Marquis.

Er ober ich.

Königin.

Nein, nein!

Sie stürzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben längst darnach Gedürstet — Mögen tausend Herzen brechen,

Was kümmert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet.
D, jetzt — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben
Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, für sich).

Nein! Darauf

War ich nicht vorbereitet —

Binigin (nach einem Stillschweigen).

Marquis!

Ist keine Rettung möglich?

**43**90

Marquis.

Reine.

Königin.

Reine?

Besinnen Sie sich wohl. Ist keine möglich? Auch nicht durch mich?

Marquis.

Auch nicht burch Sie.

Königin.

Sie kennen mich

Bur Hälfte nur — ich habe Mut.

Marquis.

Ich weiß es.

Königin.

Und keine Rettung?

Marquis.

Reine.

Mönigin (verläßt ihn und verhüllt bas Geficht).

Gehen Sie!

Ich schätze keinen Mann mehr.

4395

Shiller, Berte. III.

1

Marquis (in der heftigsten Bewegung vor ihr niedergeworfen).

Königin!

— D Gott, das Leben ist doch schön!
(Er springt auf und geht schnell fort. Die Königin in ihr Rabinett.)

### Borzimmer bes Königs.

# 22. Auftritt.

herzog von Alba und Domingo gehen stillschweigend und abgesondert auf und nieder. Graf Lerma kommt aus dem Rabinett des Königs, alsbann Don Raimond von Tazis, der Oberposimeister.

Jerma.

Ob sich ber Marquis noch nicht blicken lassen?

Alba.

Noch nicht. (Lerma will wieder hineingehen.)

Caris (tritt auf).

Graf Lerma, melben Sie mich an.

Lerma.

Der König ift für niemand.

Caris.

Sagen Sie,

3d muß ihn sprechen — Seiner Majestät

4400 🕳

Ift äußerst bran gelegen. Gilen Sie.

Es leidet keinen Aufschub. (Lerma geht ins Rabinett.)

Alba (tritt jum Oberpoftmeifter).

Lieber Tazis,

Gewöhnen Sie sich zur Gebuld. Sie sprechen Den König nicht —

Caris.

Nicht? Und warum?

#### Alba.

Sie hätten

Die Vorsicht benn gebraucht, sich die Erlaubnis Beim Chevalier von Posa auszuwirken, Der Sohn und Vater zu Gefangnen macht.

4405

Caxis.

Von Posa? Wie? Ganz recht! Das ist derselbe, Aus dessen Hand ich diesen Brief empfangen —

Alba.

Brief? welchen Brief?

4410

Caxis.

Den ich nach Brüffel habe

Befördern sollen —

Alba (aufmertfam).

Brüssel?

Caxis.

Den ich eben

Dem König bringe —

Alba.

Bruffel! Haben Sie

Gehört, Kaplan? Nach Brüffel!

Domings (tritt bazu).

Das ift sehr

Perdächtig.

Caxis.

Und wie ängstlich, wie verlegen Er mir empsohlen worden!

4415

Domingo.

Aengstlich? So!

Alba.

An wen ist denn die Aufschrift?

#### Caris.

An den Prinzen

Von Nassau und Dranien.

### Alba.

An Wilhelm? —

Raplan, bas ist Berräterei.

### Pomingo.

Was könnt'

Es anders sein? — Ja freilich, diesen Brick Muß man sogleich dem König überliefern. Welch ein Verdienst von Ihnen, würd'ger Mann, So streng zu sein in Ihres Königs Dienst!

4420

#### Caris.

Hochwürd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht.

Alba.

Sie thaten wohl.

Lerma (tommt aus bem Rabinett jum Oberpoftmeifter).

Der König will Sie sprechen.

(Taxis geht hinein.)

Der Marquis immer noch nicht ba?

4425

# Pomingo.

Man sucht

Ihn aller Orten.

# Alba.

Sonderbar und seltsam.

Der Prinz ein Staatsgefangner, und der König Noch selber ungewiß, warum?

# Domingo.

Er war

Nicht einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben?

Alba.

Wie nahm es denn der König auf?

Lerma.

Der König

Sprach noch kein Wort. (Geräusch im Rabinett.)

Alba.

Was war das? Still!

Caris (aus bem Rabinett).

Graf Lerma!

(Beibe hinein.)

Alba (zu Domingo).

Was geht hier vor?

Domingo.

Mit diesem Ton des Schreckens?

Wenn dieser aufgefangne Brief? — Mir ahnet Nichts Gutes, Herzog.

Alba.

Lerma läßt er rufen!

Und wissen muß er doch, daß Sie und ich Im Vorsaal —

4435

Pomingo.

Unfre Zeiten sind vorbei.

Alba.

Bin ich derselbe benn nicht mehr, dem hier Sonst alle Thüren sprangen? Wie ist alles Verwandelt um mich her — wie fremd —

Pomingo

(hat sich leise der Kabinetisthüre genähert und bleibt lauschend davor stehen). Horch!

Alba (nach einer Baufe).

Alles

Ift totenstill. Man hört sie Atem holen.

4440

Domingo.

Die doppelte Tapete dämpft ben Schall.

Don Karlos, Infant von Spanien.

Alba.

Hinweg! Man kommt.

**230** 

Domings (verläßt die Thüre).

Mir ift so feierlich,

So bang, als sollte dieser Augenblick Ein großes Los entscheiben.

# 23. Auftritt.

Der Pring von Parma, die herzoge von Feria und Medina Sibonia mit noch einigen anbern Granben treten auf. Die Borigen

Parma.

Ist der König

Bu sprechen?

4445

Alba.

Nein.

Varma.

Nein? Wer ist bei ihm?

Feria.

Marquis

Von Posa ohne Zweifel?

Alba.

Den erwartet man

Soeben.

Parma.

Diesen Augenblick Sind wir von Saragossa eingetroffen.

Der Schrecken geht durch ganz Madrid — Hit es

Denn wahr?

4450

Domingo.

Ja, leider!

Feria.

Es ist wahr? er ist

Durch ben Malteser in Verhaft genommen?

Alba.

So ist's.

Parma.

Warum? Was ift geschehn?

Alba.

Warum?

Das weiß kein Mensch, als Seine Majestät Und Marquis Posa.

Parma.

Ohne Zuziehung

Der Cortes seines Königreichs?

4455

Feria.

Weh dem,

Der Teil gehabt an bieser Staatsverletzung.

Alba.

Weh ihm! so ruf' ich auch.

**M**edina <del>Fi</del>donia.

Ich auch.

Die librigen Granden.

Wir alle.

Alba.

Wer folgt mir in das Kabinett? — Ich werfe Mich zu des Königs Füßen.

Lerma (filirgt aus bem Rabinett).

Herzog Alba!

### Domingo.

Endlich,

Gelobt sei Gott! (Alba eilt hinein.)

4460

**Lerma** (atemlos, in großer Bewegung). Wenn der Malteser kommt, Der Herr ist jetzo nicht allein, er wird Ihn rufen lassen —

Pomingo

(zu Lerma, indem sich alle übrigen voll neugieriger Erwartung um ihn versammeln).

Graf, was ist geschehen?

Sie sind ja blaß wie eine Leiche.

Lerma (will forteilen).

Das

Ist teufelisch!

Parma und Feria.

Was benn? Was benn?

Medina Sidonia.

Was macht

Der König?

4465

**Domings** (zugleich). Teufelisch? Was denn?

Lerma.

Der König hat

Geweint.

Domingo.

Gemeint?

Alle (zugleich, mit betretnem Erflaunen).

Der König hat geweint?

(Man hört eine Glode im Kabinett. Graf Lerma eilt hinein.)

Domings (ihm nad, will ihn zurudhalten).

Graf, noch ein Wort — Verziehen Sie — Weg ist er! Da stehn wir angefesselt von Entsetzen.

# 24. Auftritt.

Prinzessin von Eboli. Feria. Medina Sidonia. Parma. Domingo und übrige Granden.

Eboli (eilig, außer sich).

Wo ist der König? wo? Ich muß ihn sprechen. (Zu Feria.)
Sie, Herzog, führen mich zu ihm.

#### Feria.

Der König

Hat wichtige Verhinderung. Kein Mensch Wird vorgelassen.

#### Gboli.

Unterzeichnet er Das fürchterliche Urteil schon? Er ist Belogen. Ich beweis' es ihm, daß er Belogen ist.

4475

Pomingo (gibt ihr von ferne einen bedeutenden Wint). Prinzessin Eboli!

Gboli (geht auf ihn zu).

Sie auch da, Priester? Recht! Sie brauch' ich eben. Sie sollen mir's bekräftigen.

(Sie ergreift feine Band und will ihn ins Rabinett mit fortreißen.)

### Pomingo.

Jd? — Sind

Sie bei sich, Fürstin?

Jeria.

Bleiben Sie zurück.

Der König hört Sie jest nicht an.

Choli.

Er muß

Mich hören. Wahrheit muß er hören –- Wahrheit! 4480 Und wär' er zehenmal ein Gott!

Pomingo.

Weg, weg!

Sie magen alles. Bleiben Sie zurück.

Choli.

Mensch, zittre du vor beines Götzen Zorn. Ich habe nichts zu wagen.

(Wie fle ins Rabinett will, fturzt heraus)

Derzog Alba.

(Seine Augen funkeln, Triumph ist in seinem Gang. Er eilt auf Domingo zu und umarmt ihn.)

Lassen Sie

In allen Kirchen ein Te Deum tönen. Der Sieg ist unser.

4485

Pomingo.

Unser?

Alba (su Domingo und den übrigen Granden).

Jetzt hinein

Bum Herrn. Sie sollen weiter von mir hören.

# Fünfter Akt.

Ein Zimmer im königlichen Palast, durch eine eiserne Gitterthüre von einem großen Vorhose abgesondert, in welchem Wachen aufund niedergehen.

# 1. Auftritt.

Rarlos, an einem Tische sitzend, ben Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im hintergrunde des Zimmers einige Offiziere, die mit ihm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemerkt zu werden, und spricht leise mit den Ofsizieren, welche sich sogleich entsernen. Er selbst tritt ganz nahe vor Karlos und betrachtet ihn einige Augenblide schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche diesen aus seiner Betäubung erweckt.

#### Karlos

(steht auf, wird den Marquis gewahr und fährt erschrocken zusammen. Dann sieht er ihn eine Weile mit großen starren Augen an und streicht mit der Hand über die Stirne, als ob er sich auf etwas besinnen wollte).

# Marquis.

Ich bin es, Karl.

Barlos (gibt ihm die hand).

Du kommst sogar noch zu mir?

Das ist boch schön von dir.

# Marquis.

Ich bildete

Mir ein, du könntest beinen Freund hier brauchen.

4490

# Parlos.

Wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh! Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach! Ich wußt' es wohl, daß du mir gut geblieben.

# Marquis.

Ich hab' es auch um dich verdient.

#### Parlos.

Nicht wahr?

D, wir verstehen uns noch ganz. So hab'
Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milde
Steht großen Seelen an, wie du und ich.
Laß sein, daß meiner Forderungen eine
Unbillig und vermessen war, mußt du
Mir darum auch die billigen versagen?
Hart kann die Tugend sein, doch grausam nic,
Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet!
D ja, mir deucht, ich weiß recht gut, wie sehr Geblutet hat dein sanstes Herz, als du
Dein Opfer schmücktest zum Altare.

4500

4495

4505

### Marquis.

Rarlog!

Wie meinft du das?

# Karlas.

Du selbst wirst jest vollenden, Was ich gesollt und nicht gekonnt — Du wirst Den Spaniern die goldnen Tage schenken, Die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir Ist es ja aus — auf immer aus. Das hast 4510 Du eingesehn — D, diese fürchterliche Liebe Hat alle frühen Blüten meines Geistes Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin Für beine großen Hoffnungen gestorben. Vorsehung oder Zufall führen dir 4515 Den König zu — es kostet mein Geheimnis, Und er ist dein — du kannst sein Engel werden. Für mich ist keine Rettung mehr — vielleicht Für Spanien — Ach, hier ist nichts verbammlich, Nichts, nichts, als meine rasende Verblenbung, **4520** 

Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, Daß du -- so groß als zärtlich bist.

### Marquis.

Nein! Das,

Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Vorhergesehn, daß eines Freundes Großmut Erfinderischer könnte sein, als meine Weltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzt Zusammen — ich vergaß dein Herz.

4525

#### Karlos.

Zwar, wenn dir's möglich wär' gewesen, ihr Dies Schicksal zu ersparen — sieh, das hätte Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opfer sein? — Doch still davon! Ich will mit keinem Vorwurf dich beladen. Was geht die Königin dich an? Liebst du Die Königin? Soll deine strenge Tugend Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Verzeih mir — ich war ungerecht.

4530

4535

### Marquis.

Du bist's. 1icht - Rerbi

Doch — dieses Vorwurfs wegen nicht. Verdient Ich einen, dann verdient' ich alle — und Dann würd' ich so nicht vor dir stehen. (Er nimmt sein Porteseuille heraus.)

4540

Hier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, die Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm Sie zu dir.

#### Karlos

(fleht mit Berwundrung bald die Briefe, bald den Marquis an). Wie?

### Marquis.

Ich gebe sie dir wieder, Weil sie in deinen Händen sichrer jetzt Sein dürften, als in meinen.

4545

### Karlos.

Was ift bas?

Der König las sie also nicht? bekam Sie gar nicht zu Gesichte?

**M**arquis.

Diese Briefe?

Karlos.

Du zeigteft ihm nicht alle?

Marquis.

Wer sagt' bir,

Daß ich ihm einen zeigte?

Barlos (außerft erftaunt).

Ist es möglich?

Graf Lerma.

4550

# Marquis.

Der hat dir gesagt? — Ja, nun Wird alles, alles offenbar! Wer konnte Das auch voraussehn? — Lerma also? — Nein, Der Mann hat lügen nie gelernt. Ganz recht, Die andern Briefe liegen bei dem König.

Aarlos (sieht ihn lange mit sprachlosem Erstaunen an). Westwegen bin ich aber hier?

4555

# Marquis.

Zur Vorsicht,

Wenn du vielleicht zum zweitenmal versucht Sein möchtest, eine Eboli zu beiner Vertrauten zu erwählen.

Barlos (wie aus einem Traume erwacht).

Ha! Nun endlich!

Jest seh' ich — jest wird alles Licht --

Marquis (geht nach ber Thure).

Wer kommt?

# 2. Auftritt.

herzog Alba. Die Borigen.

#### Alba

(nahert fic ehrerbietig bem Prinzen, bem Marquis burch biefen gangen Auftritt ben Ruden zuwendenb).

Prinz, Sie sind frei. Der König schickt mich ab, 4560 Es Ihnen anzukündigen.

(Rarlos fieht ben Marquis verwundernd an. Alle schweigen still.)

Bugleich

Schätz' ich mich glücklich, Prinz, der erste sein Zu dürfen, der die Gnade hat —

# Karlos

(bemerkt beide mit äußerster Berwunderung. Nach einer Pause jum Herzog). Ich werde

Gefangen eingesetzt und frei erklärt, Und ohne mir bewußt zu sein, warum Ich beides werde?

4565

#### Alba.

Aus Versehen, Prinz, So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betrüger den Monarchen hingerissen.

#### Karlos.

Doch aber ist es auf Befehl des Königs, Daß ich mich hier befinde?

Alba.

Ja, durch ein

Versehen Seiner Majestät.

### Aarlos.

Das thut

Mir wirklich leib — Doch, wenn der König sich Versieht, kommt es dem König zu, in eigner Person den Fehler wieder zu verbessern. (Er sucht die Augen des Warquis und besbachtet eine stolze Heradsehung gegen den Herzog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen 4575 Der Lästerung und Neugier ruhn auf mir. Was Seine Majestät aus Pslicht gethan, Will ich nicht scheinen ihrer Huld zu danken. Sonst bin ich auch bereit, vor dem Gerichte Der Cortes mich zu stellen — meinen Degen 4580 Nehm' ich aus solcher Hand nicht an.

### Alba.

Der König

Wird keinen Anstand nehmen, Eurer Hoheit Dies billige Verlangen zu gewähren, Wenn Sie vergönnen wollen, daß ich Sie Zu ihm begleiten darf —

4585

# Karlos.

Ich bleibe hier,

Bis mich der König oder sein Madrid Aus diesem Kerker führen. Bringen Sie Ihm diese Antwort.

(Alba entfernt sich. Man fieht ihn noch eine Zeitlang im Borhofe verweilen und Befehle austeilen.)

# 3. Auftritt.

Rarlos und Marquis von Pofa.

#### Aarlos

(nachdem ber herzog hinaus ift, voll Erwartung und Erstaunen jum Marquis).

Was ift aber das?

Erkläre mir's. Bift bu benn nicht Minister?

# Marquis.

Ich bin's gewesen, wie du siehst.

4590

. (Auf ihn jugebend, mit großer Bewegung.)

D Karl,

Es hat gewirkt. Es hat. Es ist gelungen. Jetzt ist's gethan. Gepriesen sei die Allmacht, Die es gelingen ließ!

### - Karlos.

Gelingen? Was?

Ich fasse beine Worte nicht.

Marquis (ergreift feine Banb).

Du bist

Gerettet, Karl — bift frei — und ich — (Er halt inne.) 4595

# Parlos.

Und du?

# Marquis.

Und ich — ich drücke dich an meine Brust Zum erstenmal mit vollem, ganzem Rechte; Ich hab' es ja mit allem, allem, was Mir teuer ist, erkauft — D Karl, wie süß, Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin Mit mir zufrieden.

4600

#### Karlos.

Welche plötliche

Beränderung in beinen Zügen? So Shiller, Werte. 111.

Hab' ich dich nie gesehen. Stolzer hebt Sich deine Brust, und deine Blicke leuchten.

# Marquis.

Wir müssen Abschied nehmen, Karl. Erschrick nicht! 4605 D, sei ein Mann. Was du auch hören wirst, Versprich mir, Karl, nicht durch unbänd'gen Schmerz, Unwürdig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — du verlierst mich, Karl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es 4610 Auf ewig.

(Karlos zieht seine Hand zurück, sieht ihn starr an und antwortet nichts.) Sei ein Mann. Ich habe sehr

Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden,
Die bange Stunde mit dir auszuhalten,
Die man die letzte schrecklich nennt -- Ja, soll
Ich dir's gestehen, Karl? — ich habe mich
Darauf gesreut -- Komm, laß uns niedersitzen —
Ich sühle mich erschöpft und matt.

(Er rückt nahe an Karlos, der noch immer in einer toten Erstarrung ist und sich unwillfürlich von ihm niederziehen läßt.)

Wo bist bu?

Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz sein.

Den Tag nachher, als wir zum letztenmal

Bei den Kartäusern uns gesehn, ließ mich

Der König zu sich fordern. Den Erfolg

Weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht,

Daß dein Geheimnis ihm verraten worden,

Daß Briefe, in der Königin Schatulle

Gefunden, wider dich gezeugt, daß ich

4625

Aus seinem eignen Munde dies erfahren,

Und daß — ich sein Vertrauter war.

(Er hält inne, Karlos' Antwort zu erfahren; dieser verharrt in seinem Stillschweigen.)

Ja, Karl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue.

Ich selbst regierte das Komplott, das dir Den Untergang bereitete. Zu laut 4680 Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Bu spät. Mich seiner Rache zu versichern, War alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich bein Feind, dir kräftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht? 4635

#### Karlos.

Ich höre. Weiter, weiter!

### Marquis.

Bis hierher bin ich ohne Schuld. Doch bald Verraten mich die ungewohnten Strahlen Der neuen königlichen Gunft. Der Ruf Dringt bis zu bir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, 4640 Von stolzem Wahn geblendet, ohne dich Das Wagestück zu enben, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Uebereilung! Schwer Haferei Sab' ich gefehlt. Ich weiß es. Raserei 4645 War meine Zuversicht. Verzeih — sie war Auf beiner Freundschaft Ewigkeit gegründet. (hier schweigt er. Rarlos geht aus seiner Berfteinerung in lebhafte Bewegungen über.) Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich zittern vor erdichteten Gefahren. Die Königin in ihrem Blut — bas Schrecken 4650 Des widerhallenden Palastes — Lermas Unglückliche Dienstfertigkeit — zulett Mein unbegreifliches Verstummen, alles Bestürmt bein überraschtes Herz — bu wankst — Gibst mich verloren — Doch, zu ebel selbst, 4655 An beines Freundes Redlichkeit zu zweifeln Schmückft bu mit Größe seinen Abfall aus:

4660

4665

Nun erst wagst du, ihn treulos zu behaupten, Weil du noch treulos ihn verehren darfst. Verlassen von dem einzigen, wirfst du Der Fürstin Eboli dich in die Arme— Unglücklicher! in eines Teufels Arme; Denn diese war's, die dich verriet. (Karlos sieht auf.) Ich sehe

Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständnis Floh über deine Lippen schon. Für dich Ist keine Rettung mehr —

# Aarlos.

Nein, nein! Sie war Gerührt. Du irrest dich. Gewiß war sie 4670 Gerührt.

# Marquis.

Da wird es Nacht vor meinen Sinnen. Nichts — nichts — kein Ausweg — keine Hilfe — keine, Im ganzen Umfreis der Natur! Verzweiflung Macht mich zur Furie, zum Tier — ich sețe Den Dolch auf eines Weibes Bruft — Doch jetzt — Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele. 4675 "Wenn ich den König irrte? Wenn es mir Gelänge, selbst ber Schuldige zu scheinen? Wahrscheinlich ober nicht! -- Für ihn genug, Scheinbar genug für König Philipp, weil Es übel ist. Es sei! Ich will es wagen. 4680 Vielleicht ein Donner, der so unverhofft Ihn trifft, macht den Tyrannen stutzen — und Was will ich mehr? Er überlegt, und Karl Hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu flüchten."

# Karlos.

Und das --- das hättest du gethan?

4685

# Marquis.

Ich schreibe

An Wilhelm von Dranien, daß ich Die Königin geliebt, daß mir's gelungen, In dem Verdacht, der fälschlich dich gedrückt, Des Königs Argwohn zu entgehn, daß ich Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, Der Königin mich frei zu nahn. Ich setze Hinzu, daß ich entdeckt zu sein besorge, Daß du, von meiner Leidenschaft belehrt, Jur Fürstin Sboli geeilt, vielleicht Durch ihre Hand die Königin zu warnen — Daß ich dich hier gefangen nahm und nun, Weil alles doch verloren, willens sei,

**469**0

4695

Aarlos (fällt ihm erfdroden ins Wort).

Haft du der Post doch nicht vertraut? Du weißt, Daß alle Briefe nach Brabant und Flandern —

4700

# Marquis.

Dem König ausgeliefert werben — Wie Die Sachen stehn, hat Taxis seine Pflicht Bereits gethan.

Parlos.

Gott, so bin ich verloren!

Marquis.

Du? Warum du?

Parlos.

Unglücklicher, und bu

Bist mit verloren. Diesen ungeheuern

Betrug kann dir mein Vater nicht vergeben. Nein! Den vergibt er nimmermehr.

# Marquis.

Betrug?

Du bist zerstreut. Besinne dich. Wer sagt ihm, Daß es Betrug gewesen?

Barlos (fieht ibm ftarr ins Beficht).

Wer, fragst du?

Ich selbst. (Er will fort.)

4710

### Marquis.

Du rasest. Bleib zurück.

### Karlos.

Weg, weg!

Um Gotteswillen. Halte mich nicht auf. Indem ich hier verweile, dingt er schon Die Mörder.

# Marquis.

Desto edler ist die Zeit. Wir haben uns noch viel zu sagen.

# Parlos.

Was?

Eh' er noch alles —

4715

(Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und sieht ihn bedeutend an.)

# Marquis.

Höre, Karlos -- War

Ich auch so eilig, so gewissenhaft, Da du für mich geblutet haft — ein Knabe?

**Karlos** (bleibt gerührt und voll Bewunderung vor ihm stehen). O gute Vorsicht!

### Marquis.

Rette dich für Flandern! Das Königreich ift bein Beruf. Für dich Bu sterben, war ber meinige.

4720

#### Karlos

(geht auf ihn zu und nimmt ihn bei der Hand, voll der innigsten Empfindung).

Nein, nein!

Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Vater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. 4725 Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Ja! Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Von warmen Thränen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihn

4730

(Es geschieht ein Schuß durch die Gitterthilre. Rarlos springt auf.) Ha! wem galt bas?

# Marquis.

Ich glaube — mir. (Er finkt nieber.)

> Marlos (fällt mit einem Schrei des Schmerzes neben ihm zu Boben). D himmlische

# Barmherzigkeit!

# Marquis (mit brechender Stimme).

Er ist geschwind — ber König — Ich hoffte — länger — Denk' auf beine Rettung — Hörft du? — auf beine Rettung — beine Mutter Weiß alles — ich kann nicht mehr 4735 (Karlos bleibt wie tot bei dem Leichnam liegen. Rach einiger Zeit tritt der König herein, von vielen Granden begleitet, und fährt bei diefem Anbild betreten gurud. Eine allgemeine und tiefe Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Areis um diese beiben und sehen wechselsweise auf ben König und seinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Reichen des Lebens. — Der König betrachtet ihn mit nachdenkender Stille.)

# 4. Auftritt.

Der König. Karlos. Die Herzoge von Alba, Feria und Mebina Sidonia. Der Prinz von Parma. Graf Lerma. Domingo und viele Granden.

### Monig (mit gütigem Zone).

Deine Bitte

Hat stattgefunden, mein Infant. Hier bin ich,

Ich selbst mit allen Großen meines Reichs,

Dir Freiheit anzukundigen.

(Rarlos blidt auf und fleht um sich her, wie einer, der aus dem Traum erwacht. Seine Augen heften sich bald auf den König, bald auf den Toten. Er antwortet nicht.)

### Empfange

Dein Schwert zurück. Man hat zu rasch verfahren.

(Er nähert sich ihm, reicht ihm die Hand und hilst ihm sich ausrichten.)

Wein Sohn ist nicht an seinem Platz. Steh auf.

4740
Komm in die Arme beines Vaters.

### Karlos

(empfängt ohne Bewußtsein die Arme des Königs -- besinnt sich aber plotlich, halt inne und sieht ihn genauer an).

#### Dein

Geruch ist Mord. Ich kann dich nicht umarmen.

(Er stößt ihn zurüd, alle Granden kommen in Bewegung.)
Nein! Steht nicht so betroffen da! Was hab'
Ich Ungeheures denn gethan? Des Himmels
Gefalbten angetastet? Fürchtet nichts.

4745
Ich lege keine Hand an ihn. Seht ihr
Das Brandmal nicht an seiner Stirne? (Hott
Hat ihn gezeichnet.

Konig (bricht schnell auf). Folgt mir, meine Granben.

#### Karlos.

Wohin? Nicht von der Stelle, Sire — (Er halt ihn gewaltsam mit beiden Handen und bekommt mit der einen das Schwert zu fassen, das der König mitgebracht hat. Es fährt aus der Scheide.)

### König.

Das Schwert

Gezückt auf beinen Bater?

4750

# Alle anwesenden Granden (ziehen die ihrigen). Königsmord!

#### Karlos

(den König sest an der einen Hand, das bloße Schwert in der andern). Steckt eure Schwerter ein. Was wollt ihr? (Glaubt Ihr, ich sei rasend? Nein, ich bin nicht rasend. Wär' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Spiße Sein Leben schwebt. Ich bitte, haltet euch 4755 Entsernt. Verfassungen, wie meine, wollen Geschmeichelt sein — drum bleibt zurück. Was ich Mit diesem König abzumachen habe, Geht euren Leheneid nichts an. Seht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! 4760 Seht ihr? O, seht auch hierher — Das hat er Gethan, der große Künstler!

#### Könia

(zu den Granden, welche sich beforgt um ihn herumbrängen wollen).

Tretet alle

Zurück. Wovor erzittert ihr? — Sind wir Nicht Sohn und Vater? Ich will doch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur —

4765

# Karlos.

Natur?

Ich weiß von keiner. Mord ist jetzt die Losung. Der Menschheit Bande sind entzwei. Du selbst Haft sie zerrissen, Sire, in deinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnst? — D, seht! Seht hierher! Es ist noch kein Mord geschehen,

Als heute — Gibt es keinen Gott? Was? Dürfen In seiner Schöpfung Könige so hausen? Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mütter Geboren haben, ist nur einer — einer So unverdient gestorben — Weißt du auch, Was du gethan hast? — Nein, er weiß es nicht, Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen Aus dieser Welt, das wichtiger und edler Und teurer war, als er mit seinem ganzen Jahrhundert.

4780

4775

Anig (mit gelindem Tone).

Wenn ich allzu rasch gewesen, Geziemt es dir, für den ich es gewesen, Mich zur Verantwortung zu ziehen?

### parlos.

Wie?

Ist's möglich? Sie erraten nicht, wer mir Der Tote war — D, sagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Rätsel lösen. Der Tote war mein Freund — Und wollt ihr wissen, Warum er starb? Für mich ist er gestorben.

König.

Ha, meine Ahnung!

Zarlos.

Blutenber, vergib,
Daß ich vor solchen Ohren es entweihe!
Doch dieser große Menschenkenner sinke
Bor Scham dahin, daß seine graue Weisheit
Der Scharfsinn eines Jünglings überlistet.
Ja, Sire, wir waren Brüder! Brüder durch
Ein edler Band, als die Natur es schmiedet.
Sein schöner Lebenslauf war Liebe. Liebe
Für mich sein großer, schöner Tod. Mein war er,

4790

4785

Als Sie mit seiner Achtung groß gethan, Als seine scherzende Beredsamkeit Mit Ihrem stolzen Riesengeiste spielte. Ihn zu beherrschen wähnten Sie — und waren 4800 Ein folgsam Werkzeug seiner höhern Plane. Daß ich gefangen bin, war seiner Freundschaft Durchbachtes Werk. Mich zu erretten, schrieb Er an Dranien den Brief — O Gott, Er war die erste Lüge seines Lebens! 4805 Mich zu erretten, warf er sich dem Tod, Den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ihn Mit Ihrer Gunst — er starb für mich. Und Ihre Freundschaft brangen Sie ihm auf, Ihr Zepter mar bas Spielwerk seiner Hände, 4810 Er warf es hin und starb für mich! (Der König steht ohne Bewegung, den Blid ftarr auf den Boden geheftet. Alle Granden sehen betreten und furchtsam auf ihn.)

Und war

Es möglich? Dieser groben Lüge konnten
Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er
Sie schätzen, da er's unternahm, bei Ihnen
Mit diesem plumpen Gaukelspiel zu reichen!

Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen
Und unterlagen dieser leichten Probe!
D, nein — nein, das war nichts für Sie. Das war
Kein Wensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut,
Als er mit allen Kronen Sie verstoßen.

Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer
Wetallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden.

#### Alba

(hat den König bis jetzt nicht aus den Augen gelaffen und mit sichtbarer Unruhe die Bewegungen beobachtet, welche in seinem Gesichte arbeiten. Jetzt nähert er sich ihm furchtsam).

Sire — nicht diese Totenstille. Sehen Sie um sich! Reden Sie mit uns!

## Karlos.

Sie waren
Ihm nicht gleichgültig. Seinen Anteil hatten
Sie längst. Vielleicht! Er hätte Sie noch glücklich
Gemacht. Sein Herz war reich genug, Sic selbst
Von seinem Ueberflusse zu vergnügen.
Die Splitter seines Geistes hätten Sie
Jum Gott gemacht. Sich selber haben Sie
4830
Bestohlen - Was werden
Sie bieten, eine Seele zu erstatten,
Wie diese war?

(Ein tiefes Schweigen. Biele von den Granden sehen weg oder verhillen das Gesicht in ihren Mänteln.)

D, die ihr hier versammelt steht und vor Entsetzen Und vor Bewunderung verstummt — verdammet

Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen

Den Vater und den König führt — Seht hierher!

Für mich ist er gestorben! Habt ihr Thränen?

Fließt Blut, nicht glühend Erz, in euren Abern?

Seht hierher und verdammt mich nicht!

(Er wendet sich zum König mit mehr Fassung und Gelassenheit.)

ung und Gelapengene.) Vielleicht

Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Vor Ihrer Rache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet.

Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jetzt das Leben? Hier entsag' ich allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn —

Da liegen meine Reiche —

4850

(Er sinkt an dem Leichnam nieder und nimmt an dem Folgenden keinen Anteil mehr. Man hört unterdessen von ferne ein verworrenes Getöse von Stimmen und ein Gedränge vieler Menschen. Um den König herum ist eine tiefe Stille. Seine Augen durchlausen den ganzen Kreis, aber niemand begegnet seinen Bliden.)

#### König.

Nun? Will niemand

Antworten? — Jeder Blick am Boden — jedes Gesicht verhüllt! — Mein Urteil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen les' ich es Verkündigt. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet.

4855

(Das vorige Stillschweigen. — Der Tumult kommt näher und wird lauter. Durch die umstehenden Granden läuft ein Gemurmel, sie geben sich untereinander verlegene Winke; Graf Lerma stößt endlich leise den Herzog von Alba an.)

Lerma.

Wahrlich, das ist Sturm!

Alba (leife).

So fürcht' ich.

Lerma.

Man bringt herauf. Man kommt.

# 5. Auftritt.

Gin Offigier von ber Leibwache. Die Borigen. .

Offizier (bringenb).

Rebellion!

Wo ist der König?

(Er arbeitet sich durch die Menge und dringt bis zum König.)
Sanz Madrid in Waffen!

Zu Tausenden umringt der wütende Soldat, der Pöbel den Palast. Prinz Karlos, Verbreitet man, sei in Verhaft genommen, Sein Leben in Gefahr. Das Volk will ihn Lebendig sehen, oder ganz Madrid In Flammen aufgehn lassen.

#### Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! rettet

Den König!

Alba (zum König, der ruhig und undeweglich sieht). Flüchten Sie sich, Sire — Es hat Gefahr — Noch wissen wir nicht, wer 4865 Den Pöbel waffnet —

König

(erwacht aus seiner Betäubung, richtet sich auf und tritt mit Majestät unter sie). Steht mein Thron noch?

Bin ich noch König dieses Landes? — Nein, Ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen, Von einem Knaben weich gemacht. Man wartet Nur auf die Losung, von mir abzufallen. Ich bin verraten von Rebellen.

4870

Alba.

Sire,

Welch fürchterliche Phantasie!

Bönig.

Dorthin!

Dort werft euch nieder! vor dem blühenden, Dem jungen König werft euch nieder! — Ich Bin nichts mehr — ein ohnmächt'ger Greis!

4875

Alba.

Dahin

Ist es gekommen! — Spanier!

(Alle brangen sich um den König herum und knieen mit gezogenen Schwertern vor ihm nieder. Rarlos bleibt allein und von allen verlassen bei dem Beichnam.)

König (reißt seinen Mantel ab und wirft ihn von sich).

Bekleidet

Ihn mit dem königlichen Schmuck — Auf meiner Zertretnen Leiche tragt ihn — (Er bleibt ohnmächtig in Albas und Vermas Armen.) Lerma.

Hilfe! Gott!

Feria.

Gott, welcher Zufall!

Lerma.

Er ist von sich -

Alba (laft den Ronig in Lermas und Ferias Sanben).

Bringen

Sie ihn zu Bette. Unterdessen geb' ich Madrid den Frieden.

4880

(Er geht ab. Der Konig wird weggetragen, und alle Granben begleiten ibn.)

## 6. Auftritt.

Rarlos bleibt allein bei dem Leichnam zurud. Rach einigen Augenbliden erscheint Ludwig Mercado, sieht sich schüchtern um und sieht eine Zeitlang stillssprinzen, der ihn nicht bemerkt.

## Mercado.

Ich komme

Von Ihrer Majestät ber Königin.

(Rarlos fieht wieber weg und gibt ihm feine Antwort.)

Mein Name ist Mercado — Ich bin Leibarzt

Bei Ihrer Majestät — und hier ist meine

Beglaubigung.

4885

(Er zeigt bem Prinzen einen Siegelring. -- Diefer verharrt in seinem Stillschweigen.)

Die Königin wünscht sehr,

Sie heute noch zu sprechen — wichtige Geschäfte —

## Karlos.

Wichtig ist mir nichts mehr Auf dieser Welt.

#### Mercado.

Ein Auftrag, sagte sie,

Den Marquis Posa hinterlassen —

Karlas (fieht ichnell auf).

Was?

Sogleich. (Er will mit ihm gehen.)

4890

#### Mercado.

Nein, jetzt nicht, gnäd'ger Prinz. Sie müssen Die Nacht erwarten. Jeber Zugang ist Besetzt und alle Wachen dort verdoppelt. Unmöglich ist es, diesen Flügel des Palastes ungesehen zu betreten. Sie würden alles wagen —

4895

## Aurlos.

Aber —

#### Mercado.

Nur

Ein Mittel, Prinz, ist höchstens noch vorhanden — Die Königin hat es erdacht. Sie legt Es Jhnen vor — doch es ist kühn und seltsam Und abenteuerlich.

Parlos.

Das ist?

## Mercado.

Schon längst

Geht eine Sage, wie Sie wissen, daß Um Mitternacht in den gewölbten Gängen Der königlichen Burg, in Mönchsgestalt, Der abgeschiedne Geist des Kaisers wandle. Der Pöbel glaubt an dies Gerücht, die Wachen Beziehen nur mit Schauer diesen Posten.

**490**0

Wenn Sie entschlossen sind, sich dieser Berkleidung zu bedienen, können Sie Durch alle Wachen frei und unversehrt Bis zum Gemach der Königin gelangen, Das dieser Schlüssel öffnen wird. Vor jedem Angriff 4910 Schützt Sie die heilige Gestalt. Doch auf Der Stelle, Prinz, muß Ihr Entschluß gefaßt sein. Das nöt'ge Kleid, die Waske sinden Sie In Ihrem Zimmer. Ich muß eilen, Ihrer Majestät Antwort zu bringen.

> **Barlos.** Und die Zeit?

> > Mercado.

Die Zeit

Ist zwölf Uhr.

Karlos.

Sagen Sie ihr, daß sie mich Erwarten könne. (Mercado geht ab.)

## 7. Auftritt.

Rarlos. Graf Lerma.

Lerma.

Retten Sie sich, Prinz. Der König wütet gegen Sie. Ein Anschlag Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Fliehen Sie ohne Aufschub.

4920

Barlos.

Ich bin in den Händen

Der Allmacht.

Shiller, Werte. III.

#### Lerma.

Wie die Königin mich eben Hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen und nach Brüssel slüchten.

Berschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt ihre Flucht. In dieser Absicht Hat ihn die Königin veranlaßt. Jetzt Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Kartäuserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten sein —

(Er gibt ihm einen Dolch und Terzerolen.)

Karlos.

Dank, Dank,

Graf Lerma!

#### Lerma.

Ihre heutige Geschichte Hat mich im Innersten gerührt. So liebt Kein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Wehr darf ich jetzt nicht sagen.

4985

4925

4980

## Harlos.

Graf Lerma! Dieser Abgeschiedne nannte Sie einen edlen Mann.

## Lerma.

Noch einmal, Prinz! Reisen Sie glücklich. Schönre Zeiten werden kommen; Dann aber werd' ich nicht mehr sein. Empfangen 4940 Sie meine Huldigung schon hier.

(Er lagt fic auf ein Anie vor ihm nieber.)

Marlos (will ihn jurudhalten. Sehr bewegt).

Nicht also —

Nicht also, Graf — Sie rühren mich -- Ich möchte Nicht gerne weich sein —

## Lerma (füßt seine Hand mit Empfindung). König meiner Kinder!

D, meine Kinder werden sterben dürfen Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner 4945 Kür Sie. In meinen Kindern — Kehren Sie in Frieden Nach Spanien zurücke. Seien Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiden kennen lernen. Unternehmen Sie Nichts Blut'ges gegen Ihren Vater! Ja **49**50 Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Zweite Zwang Ihren Aeltervater, von dem Thron Bu steigen — Dieser Philipp zittert heute Vor seinem eignen Sohn! Daran gebenken Sie, Prinz — und so geleite Sie der Himmel! 4955 (Er geht schnell weg. Rarlos ift im Begriff, auf einem andern Wege sortzueilen, kehrt aber plöklich um und wirft sich vor dem Leichnam des Marquis nieder, den er noch einmal in seine Arme schließt. Dann verläßt er schnell bas Zimmer.)

## Vorzimmer bes Königs.

# 8. Auftritt.

herzog von Alba und herzog von Feria tommen im Gefpräch.

## Alba.

Die Stadt ist ruhig. Wie verließen Sie Den König?

#### Feria.

In der fürchterlichsten Laune. Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch Ereignen würde, keinen Menschen will Er vor sich lassen. Die Verräterei Des Marquis hat auf einmal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Nicht mehr.

Alba.

Ich muß zu ihm. Ich kann ihn biesmal Nicht schonen. Eine wichtige Entdeckung, Die eben jetzt gemacht wird —

4965

Feria.

Eine neue

Entbeckung?

Alba.

Ein Kartäusermönch, ber in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen Und mit verbächt'ger Wißbegier den Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Fällt meinen Wachen auf. Man hält ihn an. 4970 Man untersucht. Die Angst bes Tobes preßt Ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere Von großem Werte bei sich trage, die Ihm ber Verstorbne anbefohlen in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen würde.

4975

Feria.

Nun?

Alba.

Die Briefe lauten,

Daß Karlos binnen Mitternacht und Morgen Madrid verlassen soll.

Feria.

Was?

Alba.

Daß ein Schiff

In Cadix segelfertig liege, ihn Nach Blissingen zu bringen — daß die Staaten

Der Niederlande seiner nur erwarten, Die span'schen Ketten abzuwerfen.

Feria.

Ha!

Was ist bas?

Alba.

Andre Briefe melben, Daß eine Flotte Solimans bereits Von Rhodus ausgelaufen — den Monarchen Von Spanien, laut des geschloßnen Bundes, Im Mittelländ'schen Meere anzugreifen.

4985

Feria.

Ist's möglich?

Alba.

Eben diese Briefe lehren Die Reisen mich verstehn, die der Malteser Durch ganz Europa jüngst gethan. Es galt Nichts Kleineres, als alle nord'schen Mächte Für der Flamänder Freiheit zu bewaffnen.

4990

Feria.

Das war er!

Alba.

Diesen Briefen endlich folgt Ein ausgeführter Plan des ganzen Krieges, Der von der span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Nichts, nichts Ift übersehen, Kraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes pünktlich angegeben, alle Maximen, welche zu befolgen, alle Bündnisse, die zu schließen. Der Entwurf Ist teuflisch, aber wahrlich — göttlich.

4995

Feria.

Welch undurchbringlicher Verräter!

Alba.

Noch

Beruft man sich in diesem Brief auf eine Geheime Unterredung, die der Prinz Am Abend seiner Flucht mit seiner Mutter Zu stande bringen sollte.

5005

Feria.

Wie? Das wäre

Ja heute.

Alba.

Diese Mitternacht. Auch hab' ich Für diesen Fall Befehle schon gegeben. Sie sehen, daß es dringt. Rein Augenblick Ist zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer Des Königs.

5010

Feria.

Rein! Der Eintritt ist verboten.

Alba.

So öffn' ich selbst — die wachsende Gefahr Rechtfertigt diese Kühnheit —

5015

(Wie er gegen die Thur geht, wird fie geöffnet, und ber Ronig tritt heraus.)

Jeria.

Ha, er selbst!

## 9. Auftritt.

#### Rönig ju ben Borigen.

(Alle erschreden über seinen Anblid, weichen zurück und lassen ihn ehrerbietig mitten durch. Er kommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers. — Sein Anzug und seine Bestalt zeigen noch die Unordnung, worein ihn die gehabte Ohnmacht versetzt hat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden vorbei, sieht seden start an, ohne einen einzigen wahrzunehmen. Endlich bleibt er gedankenvoll stehen, die Augen zur Erde gesentt, bis seine Gemütsbewegung nach und nach laut wird.)

## König.

Gib diesen Toten mir heraus. Ich muß Ihn wieder haben.

> **Domingo** (leise jum Herzog von Alba). Reben Sie ihn an.

> > Mönig (wie oben).

Er dachte klein von mir und starb. Ich muß Ihn wieder haben. Er muß anders von Mir denken.

5020

Alba (nabert fic mit Furcht).

Sire —

## Mönig.

Wer rebet hier?

(Er fieht lange im gangen Rreife herum.)

Hat man

Vergessen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Knieen vor mir, Kreatur? Noch bin Ich König. Unterwerfung will ich sehen. Setzt alles mich hintan, weil einer mich Verachtet hat?

5025

#### Alba.

Nichts mehr von ihm, mein König! Ein neuer Feind, bedeutender als dieser, Steht auf im Herzen Ihres Reichs. —-

#### Feria.

Prinz Karlos —

#### König.

Er hatte einen Freund, ber in den Tod Gegangen ist für ihn — für ihn! Mit mir Hätt' er ein Königreich geteilt! — Wie er 5030 Auf mich herunter sah! So stolz sieht man Von Thronen nicht herunter. War's nicht sichtbar, Wie viel er sich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, gestand sein Schmerz. So wird Um nichts Vergängliches geweint — Daß er noch lebte! 5035 Ich gäb' ein Indien dafür. Trostlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Arm Verlängern, eine kleine Uebereilung Mit Menschenleben nicht verbessern kann! Die Toten stehen nicht mehr auf. Wer barf 5040 Mir sagen, daß ich glücklich bin? Im Grabe Wohnt einer, der mir Achtung vorenthalten. Was gehn die Lebenden mich an? Ein Geist, Ein freier Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert — Einer — Er verachtet mich 5045 Und stirbt.

#### Alba.

So lebten wir umsonst! — Laßt uns Zu Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tode raubt uns dieser Mensch das Herz Des Königs!

Wär' er mir also gestorben!
Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war
Vir teuer, wie ein Sohn. In diesem Jüngling
Sing mir ein neuer, schönrer Morgen auf.
Wer weiß, was ich ihm aufbehalten! Er

War meine erste Liebe. Ganz Europa Verfluche mich! Europa mag mir fluchen. Von diesem hab' ich Dank verdient.

5055

#### Pomingo.

Durch welche

. Bezauberung —

## König.

Und wem bracht' er dies Opfer? Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme **5060** Füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen, fand er einen Thron — Und geht vorüber? Diesen Hochverrat 50**G**5 An seiner Menschheit sollte Posa sich Vergeben? Nein. Ich kenn' ihn besser. Nicht Den Philipp opfert er dem Karlos, nur Den alten Mann bem Jüngling, seinem Schüler. Des Vaters untergehnde Sonne lohnt 5070 Das neue Tagwerk nicht mehr. Das verspart man Dem nahen Aufgang seines Sohns - D, es ist klar! Auf meinen Hintritt wird gewartet.

## Alba.

Lesen Sie

In diesen Briefen die Bekräftigung.

## Bonig (fteht auf).

Er könnte sich verrechnet haben. Noch, Noch bin ich. Habe Dank, Natur! Ich fühle In meinen Sehnen Jünglingskraft. Ich will

Ihn zum Gelächter machen. Seine Tugend Sei eines Träumers Hirngespinst gewesen. Er sei gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrücke seinen Freund und sein Jahrhundert! Laß sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ift noch auf einen Abend mein. Ich will Ihn nützen, diesen Abend, daß nach mir Kein Pflanzer mehr in zehen Menschenaltern Auf dieser Brandstatt ernten soll. Er brachte Der Menschheit, seinem Götzen, mich zum Opfer; Die Menschheit büße mir für ihn — Und jetzt — Mit seiner Puppe fang' ich an.

(Zum herzog von Alba.)

Was war's

5080

5085

Mit dem Infanten? Wiederholt es mir. Was lehren 5090 Mich diese Briefe?

#### Alba.

Diese Briefe, Sire, Enthalten die Verlassenschaft des Marquis Von Posa an Prinz Karl.

## König

(burchläuft die Papiere, wobei er von allen Umfiehenden fcarf beobachtet wird. Rachbem er eine Zeitlang gelesen, legt er fie weg und geht ftillschweigend durch das Zimmer).

Man rufe mir

Den Inquisitor Kardinal. Ich lass'
Ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken.

5095
(Einer von den Granden geht hinaus. Der König nimmt diese Papiere wieder, siest fort und legt sie abermals weg.)

In dieser Nacht also?

#### Caris.

Schlag zwei Uhr soll Die Post vor dem Kartäuserkloster halten.

#### Alba.

Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Verschiednes Reis'geräte, an dem Wappen Der Krone kenntlich, nach dem Kloster tragen.

5100

#### Feria.

Auch sollen große Summen auf den Namen Der Königin bei maurischen Agenten Betrieben worden sein, in Brüssel zu Erheben.

#### König.

Wo verließ man ben Infanten?

#### Alba.

Beim Leichnam bes Maltesers.

5105

## König.

Ist noch Licht im Zimmer

Der Königin?

#### Alba.

Dort ist alles still. Auch hat

Sie ihre Kammerfrauen zeitiger,

Als sonsten zu geschehen pflegt, entlassen.

Die Herzogin von Arkos, die zulett

Aus ihrem Zimmer ging, verließ sie schon

In tiefem Schlafe.

5110

(Ein Offizier von der Leibwache tritt herein, zieht den Herzog von Feria auf die Seite und spricht leise mit ihm. Dieser wendet sich betreten zum Herzog von Alba, andere brangen sich hinzu, und es entsteht ein Gemurmel.)

## Feria, Caris, Domingo (zugleich).

Sonderbar!

König.

Was gibt es?

#### Feria.

Gine Nachricht, Sire, die kaum Zu glauben ist —

## Pomingo.

Zween Schweizer, die soeben Von ihrem Posten kommen, melden — es It lächerlich, es nachzusagen.

5115

## König.

Nun?

#### Alba.

Daß in dem linken Flügel des Palasts
Der Geist des Raisers sich erblicken lassen
Und mit beherztem, seierlichem Schritt an ihnen
Vorbeigegangen. Eben diese Nachricht
Bekräft'gen alle Wachen, die durch diesen
Pavillon verbreitet stehn, und setzen
Hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern
Der Königin verschwunden.

5120

## gönig.

Und in welcher

Gestalt erschien er?

## Offizier.

In dem nämlichen Gewand, das er zum letztenmal in Justi Als Hieronymitermönch getragen.

5125

## König.

Als Mönch? Und also haben ihn die Wachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten Sie sonst, daß es der Kaiser war?

## Offizier.

Daß es

Der Kaiser musse sein, bewieß das Zepter, Das er in Händen trug.

5130

## Pomingo.

Auch will man ihn Schon öfters, wie die Sage geht, in dieser Gestalt gesehen haben.

König.

Angeredet hat

Ihn niemand?

#### Offizier.

Niemand unterstand sich. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten durch.

5135

## König.

Und in den Zimmern

Der Königin verlor sich die Erscheinung?

Offizier.

Im Vorgemach ber Königin.

(Augemeines Stillichweigen.)

Bonig (wenbet fich fonell um).

Wie sagt Ihr?

Alba.

Sire, wir find stumm.

Bonig (nach einigem Befinnen ju bem Offizier).

Laßt meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweden Zugang Zu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern, Ein Wort mit diesem Geist zu reden.

5140

(Der Offizier geht ab. Gleich barauf ein Page.)

Page.

Sire!

Der Juquisitor Karbinal.

Binig (ju ben Anwesenben).

Verlaßt uns.

(Der Rardinal Großinquisitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab gestütt und von zwei Dominikanern gesührt. Wie er durch ihre Reihen geht, werfen sich alle Granden vor ihm nieder und berühren den Saum seines Aleides. Er erteilt ihnen den Segen. Alle entfernen sich.)

# 10. Auftritt.

Der Ronig und ber Großinquifitor.

(Ein langes Stillschweigen.)

Großinquistor.

Steh'

Ich vor dem König?

König.

Ja.

Großinquistor.

Ich war mir's nicht mehr

Vermutenb.

5145

König.

Ich erneure einen Auftritt Vergangner Jahre. Philipp, der Infant, Holt Rat bei seinem Lehrer.

Großinquistor.

Rat bedurfte

Mein Zögling Karl, Ihr großer Bater, niemals.

König.

Um so viel glücklicher war er. Ich habe Gemordet, Kardinal, und keine Ruhe —

#### Großinquisitor.

Weswegen haben Sie gemordet?

König.

Ein

Betrug, der ohne Beispiel ist —

## Großinguistor.

Ich weiß ihn.

König.

Was wisset Ihr? Durch wen? Seit wann?

## Großinquisitor.

Seit Jahren,

Was Sie seit Sonnenuntergang.

Ainig (mit Befrembung).

Ihr habt

Von diesem Menschen schon gewußt?

5155

## Großinquistor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschlossen in Der Santa Casa heiligen Registern.

König.

Und er ging frei herum?

Großinquistor.

Das Seil, an bem

Er flatterte, war lang, doch unzerreißbar.

König.

Er war schon außer meines Reiches Grenzen.

5160

Großinquisitor.

Wo er sein mochte, war ich auch.

## Bonig (geht unwillig auf und nieber).

Man wußte,

In wessen Hand ich war — Warum versäumte man, Mich zu erinnern?

## Großinquistor.

Diese Frage geb' ich
Burücke — Warum fragten Sie nicht an,
Da Sie in dieses Menschen Arm sich warsen?
Sie kannten ihn! Ein Blick entlarvte Ihnen
Den Ketzer. — Was vermochte Sie, dies Opfer
Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt
Man so mit uns? Wenn sich die Majestät
Zur Hehlerin erniedrigt — hinter unserm Rücken
Mit unsern schlimmsten Feinden sich versteht,
Was wird mit uns? Darf einer Gnade sinden,
Mit welchem Rechte wurden Hunderttausend
Geopsert?

## Sönig.

Er ist auch geopfert.

# Großinguistor.

Nein!

Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, 5175 Das unsrer Ehre glorreich sließen sollte, Hat eines Meuchelmörders Hand verspritzt. Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten? Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte 5180 Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schändung Die prahlende Vernunst zur Schau zu führen. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts Als blut'ge Hände.

#### König.

Leidenschaft riß mich

Dahin. Bergib mir.

## Großinquisitor.

Leibenschaft? — Antwortet

Mir Philipp, der Infant? Bin ich allein Zum alten Mann geworden? — Leidenschaft! (Wit unwilligem Kopfschütteln.) Gib die Gewissen frei in deinen Reichen,

5190

gönig.

Ich bin

In diesen Dingen noch ein Neuling. Habe Gebuld mit mir.

Wenn du in beinen Ketten gehst.

## Großinquisitor.

Nein! Ich bin nicht mit Ihnen

Bufrieden. — Ihren ganzen vorigen Regentenlauf zu lästern! Wo war damals Der Philipp, dessen sestee, wie Der Angelstern am Himmel, unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Vergangenheit versunken hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten? Gift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen? Was ist ein Vorsat, was Veständigkeit, Was Männertreue, wenn in einer lauen Minute eine sechzigjähr'ge Regel

**519**5

**5200** 

5205

Shiller, Berte. III.

## König.

Ich sah in seine Augen — Halte mir Den Rückfall in die Sterblichkeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu beinem Herzen. Deine Augen sind erloschen.

5210

## Großinquistor.

Was sollte Ihnen dieser Mensch? Was konnte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig? Der Weltverbeßrer prahlerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon Von Worten fällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie das Bluturteil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?

8215

5220

## König.

Mich lüstete nach einem Menschen. Diese Domingo —

5225

## Großinquistor.

Wozu Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich Die Elemente der Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erde Gott verlerne zu bedürfen, Was ihm verweigert werden kann. Wenn Sie
11m Mitgefühle wimmern, haben Sie
Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden?
Und welche Rechte, möcht' ich wissen, haben
Sie aufzuweisen über Ihresgleichen?

#### Binig (wirft fich in ben Geffel).

Ich bin ein kleiner Mensch, ich fühl's — Du sorderst 5235 Von dem Geschöpf, was nur der Schöpfer leistet.

#### Großinguisitor.

Nein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie sind Durchschaut — uns wollten Sie entfliehen. Des Ordens schwere Ketten drückten Sie; Sie wollten frei und einzig sein.

**5240** 

(Er hält inne. Der König schwelgt.) Wir sind gerochen — Danken Sie der Kirche, Die sich begnügt, als Mutter Sie zu strafen. Die Wahl, die man Sie blindlings treffen lassen, War Ihre Züchtigung. Sie sind belehrt. Jetzt kehren Sie zu uns zurück — Stünd' ich Nicht jetzt vor Ihnen — beim lebend'gen Gott! — Sie wären morgen so vor mir gestanden.

5245

## König.

Nicht diese Sprache! Mäßige dich, Priester! Ich duld' es nicht. Ich kann in diesem Ton Nicht mit mir sprechen hören.

5250

## Großinguistor.

Warum rufen Sie

Den Schatten Samuels herauf? Ich gab Zwei Könige dem span'schen Thron und hoffte, Ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Verloren seh' ich meines Lebens Frucht, Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jetzo, Sire — Wozu bin ich gerufen? Was soll ich hier? — Ich bin nicht willens, diesen Besuch zu wiederholen.

5255

## König.

Eine Arbeit noch, Die letzte — dann magst du in Frieden scheiden. Vorbei sei das Vergangne, Friede sei Geschlossen zwischen und — Wir sind versöhnt?

**526**0

Großinquisitor.

Wenn Philipp sich in Demut beugt.

Bonig (nach einer Paufe).

Mein Sohn

Sinnt auf Empörung.

Großinquisitor.

Was beschließen Sie?

König.

Nichts — oder alles.

Großinquistor.

Und was heißt hier alles?

König.

Ich lass' ihn fliehen, wenn ich ihn Nicht sterben lassen kann.

**526**5

Großinquisitor.

Nun, Sire?

König.

Kannst du mir einen neuen Glauben gründen, Der eines Kindes blut'gen Mord verteidigt?

Großinquistor.

Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen, Starb an dem Holze Gottes Sohn.

5270

König.

Du willst

Durch ganz Europa diese Meinung pflanzen?

Großinquistor.

So weit, als man das Kreuz verehrt.

König.

Ich frevle

An der Natur — auch diese mächt'ge Stimme Willst du zum Schweigen bringen?

Großinquistor.

Vor dem Glauben

Gilt keine Stimme ber Natur.

5275

König.

Ich lege

Mein Richteramt in deine Hände — Kann Ich ganz zurücke treten?

Großinguistor.

Geben Sie

Ihn mir.

König.

Es ist mein einz'ger Sohn — Wem hab' ich Gesammelt?

Großinquistor.

Der Verwesung lieber, als

Der Freiheit.

**5280** 

Monig (fleht auf).

Wir sind einig. Kommt.

Großingnister.

Wohin?

König.

Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen.
(Er führt ihn hinweg.)

#### Zimmer ber Königin.

# Cetter Auftritt.

Rarlos. Die Rönigin. Zulezt ber König mit Gefolge.

Karlos

(in einem Monchsgewand, eine Maste vor dem Gesichte, die er eben jeht abnimmt, unter dem Arm ein bloges Schwert. Es ist ganz finster. Er nähert sich einer Thure, welche geöffnet wird. Die Ronigin tritt heraus im Rachtleide, mit einem brennenden Licht. Rarlos läßt sich vor ihr auf ein Knie nieder).

Elisabeth!

Bonigin (mit stiller Wehmut auf seinem Anblid verweilend). So sehen wir uns wieder?

Karlos.

So sehen wir uns wieber!

(Stillichweigen.)

Monigin (sucht fic ju fassen).

Stehn Sie auf. Wir wollen

Einander nicht erweichen, Karl. Nicht durch Dhumächt'ge Thränen will ber große Tote Gefeiert werden. Thränen mögen fließen Für kleinre Leiben! — Er hat sich geopfert

5285

5290

Für Sie! Mit seinem teuern Leben

Hat er das Ihrige erkauft — Und dieses Blut

Wär' einem Hirngespinst geflossen? — Karlos!

Ich selber habe gut gesagt für Sie.

Auf meine Bürgschaft schied er freudiger Von hinnen. Werben Sie zur Lügnerin

Mich machen?

Marlos (mit Begeifterung).

Einen Leichenstein will ich

Ihm setzen, wie noch keinem Könige

Geworden — Ueber seiner Asche blühe Ein Paradies.

## Königin.

So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!

Wich wählte er zu seines letzten Willens

Bollstreckerin. Ich mahne Sie. Ich werde

Sow

Auf die Erfüllung dieses Eides halten.

— Und noch ein anderes Vermächtnis legte

Der Sterbende in meine Hand — Ich gab ihm

Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen?

Er übergab mir seinen Karl — Ich trotze

Sow

Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,

Will einmal fühn sein, wie ein Freund. Mein Herz

Soll reden. Tugend nannt' er unsre Liebe?

Ich glaub' es ihm und will mein Herz nicht mehr —

#### Harlos.

Vollenben Sie nicht, Königin — Ich habe
In einem langen, schweren Traum gelegen.
Ich liebte — Jetzt bin ich erwacht. Bergessen
Sei das Vergangne! Hier sind Ihre Briefe
Zurück. Vernichten Sie die meinen. Fürchten
Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist
Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen
Geläutert. Meine Leidenschaft wohnt in den Gräbern
Der Toten. Keine sterbliche Begierde
Teilt diesen Busen mehr.

(Nach einem Stillschweigen ihre Hand sassen sassen Ich kam, um Abschied Zu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, 5320 Es gibt ein höher, wünschenswerter Gut, Als dich besitzen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf beflügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Für dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Vorbei Sind alle meine Ernten —

5325

(Er nähert sich der Königin, welche das Gesicht verhüllt.)
Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

#### Königin.

Rehren Sie sich nicht An meine Thränen, Karl — Ich kann nicht anders — Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie. 5330

#### Barlos.

Sie waren unsers Bundes einzige Vertraute — unter diesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Teuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe 5335 Verschenken an ein andres Weib — Doch heilig — Sei mir die königliche Witwe, führt Die Vorsicht mich auf diesen Thron. (Der König, begleitet vom Großinquisitor und seinen Granden, erscheint im Dintergrunde, ohne bemerkt zu werden.)

Jett geh' ich

Aus Spanien und sehe meinen Vater Nicht wieder — nie in diesem Leben wieder. Ich schätz' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Natur — Sei'n Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Verloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Jurück — Ich eile, mein bedrängtes Volk Ju retten von Tyrannenhand. Madrid Sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl! (Er tust sie.)

5345

#### Königin.

D Karl,

Was machen Sie aus mir? — Ich darf mich nicht Empor zu dieser Männergröße wagen; Doch fassen und bewundern kann ich Sie.

5850

#### Aarlos.

Bin ich nicht stark, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Von dieser Stelle hätten mich noch gestern Des nahen Todes Schrecken nicht gerissen.

5355

(Er verläßt fie.)

Das ist vorbei. Jeşt troţ' ich jedem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas? (Eine Uhr schlägt.)

#### Königin.

Nichts hör' ich, als die fürchterliche Glocke, Die uns zur Trennung läutet.

5360

#### Harlos.

Gute Nacht benn, Mutter.

Aus Gent empfangen Sie den ersten Brief Von mir, der das Geheimnis unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gehe, mit Don Philipp Jetzt einen öffentlichen Gang zu thun. Von nun an, will ich, sei nichts Heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge Der Welt zu scheuen — Dies hier sei mein letzter Betrug.

5365

(Er will nach der Maste greifen. Der König steht zwischen ihnen.)

## König.

Es ist bein letzter!
(Die Königin fällt ohnmächtig nieder.)

Don Karlos, Infant von Spanien.

Karlos (eilt auf fie ju und empfängt fie mit ben Armen).

Ist sie tot?

D Himmel und Erde!

Monig (falt und fill jum Großinquifitor).

Kardinal, ich habe

Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre. (Er geht ab.) 5370

# Semele

in zwei Szenen.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

# Personen.

Juno.
Semcle, Prinzessin von Theben.
Jupiter.
Merkur.

Die Handlung ist im Palaste des Kadmus zu Theben.

|   |   |            |  |   | • |  |
|---|---|------------|--|---|---|--|
| • |   | <b>'</b> . |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  | • |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   | · |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |
|   |   |            |  |   |   |  |

## 1. Szene.

Fund (fleigt aus ihrem Wagen, von einer Wolle umgeben). Hinweg ben geflügelten Wagen, Pfauen Junos, erwartet mein Auf Cithärons wolkichtem Gipfel. (Bagen und Bolte verschwinden.) Ha, sei gegrüßt, Haus meines grauen Zornes! Sei grimmig mir gegrüßt, feindselig Dach, 5 Verhaßtes Pflaster! — Hier also die Stätte, Wo wider meinen Torus Jupiter Im Angesicht bes keuschen Tages frevelt! Hier, wo ein Weib sich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein staubgebildetes Geschöpf, 10 Den Donnerer aus meinem Arm zu schmeicheln, An ihren Lippen ihn gefangen hält! Juno! Juno! Ginsam Stehft du, stehft verlassen Auf bes Himmels Thron! 15 Reichlich bampfen bir Altäre, Und dir beugt sich jedes Knie. Was ist ohne Liebe Ehre? Was der Himmel ohne sie?

20

Wehe, beinen Stolz zu beugen, Nußte Venus aus dem Schaume steigen! Götter bethörte, Menschen und Götter ihr zaubrischer Blick!

| Wehe, beinen Gram zu mehren,<br>Mußt' Hermione gebären,<br>Und vernichtet ist bein Glück!                      | 26  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bin ich nicht Fürstin der Götter?<br>Nicht Schwester des Donnerers,<br>Nicht die Gattin des herrschenden Zeus? |     |
| Aechzen nicht die Achsen des Himmels                                                                           | 30  |
| Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein Haupt bie olympische Kron                                                   |     |
| Ha, ich fühle mich!                                                                                            |     |
| Kronos' Blut in den unsterblichen Adern,                                                                       |     |
| Königlich schwillt mein göttliches Herz.                                                                       |     |
| Rache! Rache!                                                                                                  | 3!  |
| Soll sie mich ungestraft schmähen?                                                                             |     |
| Ungestraft unter die ewigen Götter                                                                             |     |
| Werfen den Streit und die Eris rufen                                                                           |     |
| In den fröhlichen himmlischen Saal?                                                                            |     |
| Eitle! Bergessene!                                                                                             | 4.0 |
| Stirb und lerne am stygischen Strom                                                                            |     |
| Göttliches unterscheiden von irdischem Staub!                                                                  |     |
| Deine Riesenrüstung mag dich erdrücken,                                                                        |     |
| Nieder dich schmettern                                                                                         |     |
| Deine Göttersucht!                                                                                             | 4.5 |
| Rachegepanzert                                                                                                 |     |
| Steig' ich vom hohen Olynipus herab,                                                                           |     |
| Süße, verstrickende,                                                                                           |     |
| Schmeichelnde Reben                                                                                            |     |
| Hab' ich ersonnen;                                                                                             | 50  |
| Tod und Verderben                                                                                              |     |
| Lauern darin.                                                                                                  |     |
| Horch, ihre Tritte!                                                                                            |     |
| Sie naht!                                                                                                      |     |
| Naht dem Sturz, dem gewissen Verberben!                                                                        | 55  |
| Verhülle dich, Gottheit, in sterblich Gewand! (Sie geht ab.)                                                   |     |
|                                                                                                                |     |

70

## Semele (ruft in die Szene).

Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt den Saal mit süßen Ambradüften, Streut Rosen und Narzissen rings umher, Vergeßt auch nicht das goldgewebte Polster — 60 Er kommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon —

Juns (in Gestalt einer Alten hereinstürzend). Gelobet seien die Götter, meine Tochter!

#### Semele.

Ha! Wach' ich! Träum' ich? Götter! Beroe!

## Juno.

Sollt' ihre alte Amme Semele Bergessen haben?

#### Semele.

Beroe! Beim Zeus! Laß an mein Herz dich drücken — deine Tochter! Du lebst? Was führt von Spidaurus dich Hieher zu mir? Wie lebst du? Du bist doch Noch immer meine Nutter?

#### Zuns.

Deine Mutter!

Eh nanntest du mich so.

Semele.

Du bist es noch, Wirst's bleiben, bis von Lethes Taumeltrank Ich trunken bin.

#### Juno.

Balb wird wohl Beroe Vergessenheit aus Lethes Wellen trinken; Die Tochter Kadmus' trinkt vom Lethe nicht. Shiller, Weste. IIL.

19

#### Semele.

Wie, meine Gute? Rätselhaft war sonst Nie deine Rede, nie geheimnisvoll; Der Geist der grauen Haare spricht aus dir; Ich werde, sagst du, Lethes Trank nicht kosten?

## 75

#### Juno.

So sagt' ich, ja! Was aber spottest du Der grauen Haare? — Freilich haben sie Noch keinen Gott bestricket, wie die blonden!

**8**0

## Semele.

Verzeih ber Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werden wohl Die meinen ewig blond vom Nacken fließen? Was aber war's, das zwischen beinen Zähnen Du murmeltest? — Ein Gott?

85

## Juno.

Sagt' ich, ein Gott?

Nun ja, die Götter wohnen überall! Sie anzuflehn, steht schwachen Menschen schön. Die Götter sind, wo du bist — Semele! Was fragst du mich?

90

## Semele.

Boshaftes Herz! Doch sprich: Was führte dich von Epidaurus her? Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen

Um Semele?

## Juno.

Beim Jupiter, nur bas! Welch Feuer fuhr in beinen Wangen auf, Als ich bas Jupiter aussprach? — Nichts anders Als jenes, meine Tochter — Schrecklich rast

95

Die Pest zu Epidaurus, tötend Gift Ist jeder Hauch, und jeder Atem würget; Den Sohn verbrennt die Mutter, seine Braut Der Bräutigam, die feuerflammenden 100 Holzstöße machen Tag aus Mitternacht, Und Klagen heulen rastlos in die Luft; Unüberschwenglich ist bas Weh! — Entrüstet Blickt Zeus auf unser armes Volk herab; Vergebens strömt ihm Opferblut, vergebens 105 Bermartert am Altare seine Knie Der Priester, taub ist unserm Flehn sein Ohr — Drum sandt' zu Kabmus' Königstochter mich Mein wehbelastet Vaterland, ob ich Von ihr erbitten könnte, seinen Grimm 110 Von uns zu wenden - Beroe, die Amme, Gilt viel, gedachten sie, bei Semelen — bei Zeus Gilt Semele so viel — mehr weiß ich nicht, Versteh' noch weniger, was sie damit Bebeuten: Semele vermag bei Zeus so viel. 115

## Bemele (heftig und vergeffen).

Die Pest wird morgen weichen — sag's bem Volk! Zeus liebt mich! sag's! heut muß die Pest noch weichen!

## Juns (auffahrend mit Staunen).

Ha! ift es wahr, was tausendzüngiges Gerücht Bom Jda bis zum Hämus hat geplaudert? Zeus liebt dich? Zeus grüßt dich in aller Pracht, Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen, Wenn in Saturnias Umarmungen er sinkt? — Laßt, Götter, laßt die grauen Haare nun Zum Orkus fahren — satt hab' ich gelebt — In seiner Götterpracht steigt Kronos' großer Sohn Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust Getrunken hat — zu ihr —

#### Semele.

D Beroe! Er kam,
Ein schöner Jüngling, reizender, als keiner
Auroras Schoß entflossen, paradiesisch reiner
Als Hesperus, wenn er balsamisch haucht,
Iso In Aeterslut die Glieder eingetaucht,
Boll Ernst sein Gang und majestätisch, wie
Hyperions, wenn Köcher, Pfeil' und Bogen
Die Schultern niederschwirren, wie
Bom Dzean sich heben Silberwogen,
Ist Maienlüsten hinten nachgeslogen
Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie,
Wie Silberklang aus sließenden Kristallen —
Entzückender, als Orpheus' Saiten schallen

#### Auno.

Ha! meine Tochter! — Die Begeisterung 140 Erhebt bein Herz zum helikon'schen Schwung! Wie muß das Hören sein! wie himmelvoll bas Blicken! Wenn schon die sterbende Erinnerung Von hinnen rückt in belphischem Entzücken? — Wie aber? Schweigst du mir 145 Das Kostbarste? Kronions höchste Zier, Die Majestät auf roten Donnerkeilen, Die durch zerrissene Wolken eilen, Willst du mir geizig schweigen? — Liebereiz Mag auch Prometheus und Deukalion 150 Verliehen haben — Donner wirft nur Zeus! Die Donner, die zu beinen Füßen Er niederwarf, die Donner sind es nur, Die zu der Herrlichsten auf Erden bich gemacht. —

#### Semele.

Wie, was sagst du? Hier ist von keinen Donnern 155 Die Rede. — 1. Szene.

Zuns (lächelnb).

Semele! Auch Scherzen steht bir schön!

Semele.

So himmlisch, wie mein Jupiter, war noch Rein Sohn Deukalions — von Donnern weiß ich nichts!

Juns.

Ei! Eifersucht!

Semele.

Nein, Beroe! Beim Zeus!

Juno.

Du schwörst?

160

Semele.

Beim Zeus! Bei meinem Zeus!

Zuno (foreienb).

Du schwörst?

Unglüdliche!

Semele (angfilia).

Wie wird dir? Beroe!

Juno.

Sprich's noch einmal, das Wort, das zur Elenbesten Auf Tellus' ganzem großen Rund dich macht! — Verlorene! Das war nicht Zeus!

Semele.

Nicht Zeus?

Abscheuliche!

165

Juno.

Ein listiger Betrüger Aus Attika, der unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschuld wegbetrog— (Semele sinkt nm.) Ja, stürz' nur hin! Steh ewig niemals auf!

Laß ew'ge Nacht bein Licht verschlingen, laß Um bein Gehör sich lagern ew'ge Stille! 170 Bleib ewig hier, ein Felsenzacken, kleben! — D Schande! Schande! die den keuschen Tag Zurück in Hekates Umarmung schleubert! So, Götter! Götter! so muß Beroe Nach sechzehn schwer burchlebten Trennungsjahren 175 Die Tochter Kadmus' wiedersehn! — Frohlockend Zog ich von Epibaurus her; — mit Scham Muß ich zurück nach Epibaurus kehren. — Verzweiflung bring' ich mit! D Jammer! D mein Volk! Die Pest mag ruhig bis zur zwoten Ueberschwemmung 180 Fortwüten, mag mit aufgebäumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Ganz Griechenland in ein Gebeinhaus manbeln, Eh Semele ben Grimm ber Götter beugt. Betrogen ich und bu und Griechenland und alles! 185

**Temele** (richtet sich zitternd auf und stredt einen Arm nach ihr aus). D meine Beroe!

## Juns.

Ermuntre dich, mein Herz!
Bielleicht ist's Zeus! Wahrscheinlich doch wohl nicht!
Bielleicht ist's dennoch Zeus! Jetzt müssen wir's ersahren!
Jetzt muß er sich enthüllen, oder du
Fliehst ewig seine Spur, gibst den Abscheulichen
Der ganzen Todesrache Thebens preis.
Schau, teure Tochter, auf — schau deiner Beroe
Ins Angesicht, das sympathetisch dir
Sich öffnet — wollen wir ihn nicht
Versuchen, Semele?

## Femele.

Nein, bei den Göttern! Ich würd' ihn dann nicht finden —

#### Juno.

Würdest du

Wohl minder elend sein, wenn du in bangen Zweifeln Fortschmachtetest — und wenn er's bennoch wäre —

**Femele** (verbirgt das Haupt in Junos Schoß). Ach! Er ist's nicht!

#### Juno.

Und sich in allem Glanz, Worin ihn der Olympus je gesehn, Dir sichtbar stellte? — Semele! wie nun? Dann sollte dich's gereuen, ihn versucht Bu haben?

200

**Femele** (auffahrend). Ha! enthüllen muß er fich!

## Juno (jonell).

Eh darf er nicht in deine Arme sinken — Enthüllen muß er sich — Drum höre, gutes Kind! Was dir die redlich treue Amme rät, Was Liebe mir jetzt zugelispelt, Liebe Vollbringen wird — sprich, wird er bald erscheinen?

## Semele.

Sh noch Hyperion in Tethys' Bette steigt, Versprach er zu erscheinen —

210

205

## Jung (vergeffen, heftig).

Wirklich? Ha!

Versprach er? heut schon wieder! (Fast sic.) Laß ihn kommen, Und wenn er eben liebestrunken nun Die Arme auseinander schlingt nach dir, So trittst du — merk' dir's — wie vom Blitz Gerührt, zurück. Ha! wie er staunen wird! 215 Nicht lange lässest du, mein Kind, ihn staunen;

Du fährst so fort, mit frost'gen Gisesblicken Ihn wegzustoßen — wilder, feuriger Bestürmt er bich — bie Sprödigkeit ber Schönen Ist nur ein Damm, ber einen Regenstrom 220 Burückepreßt, und ungestümer prallen Die Fluten an — Jetzt hebst du an zu weinen — Giganten mocht' er stehn, mocht' ruhig nieberschaun, Wenn Typheus' hundertarmiger Grimm Den Ossa und Olymp nach seinem Erbthron jagte — Die Thränen einer Schönen fällen Zeus Du lächelft? — Gelt! die Schülerin Ist weiser hier als ihre Meisterin? — Nun bittest du den Gott, dir eine kleine, kleine, Unschuld'ge Bitte zu gewähren, die 230 Dir seine Lieb' und Gottheit siegeln sollte — Er schwört's beim Styr! — Der Styr hat ihn gebannt! Entschlüpfen darf er nimmermehr! Du sprichst: "Ch sollst du diesen Leib nicht kosten, bis "In aller Kraft, worin bich Kronos' Tochter 235 "Umarmt, du zu ber Tochter Kadmus' steigest!" Laß dich's nicht schrecken, Semele, wenn er Die Grauen seiner Gegenwart, die Feuer, Die um ihn krachen, dir die Donner, die Den Kommenden umrollen, zu Popanzen 240 Aufstellen wird, den Wunsch dir zu entleiden: Das sind nur leere Schrecken, Semele — Die Götter thun mit dieser herrlichsten Der Herrlichkeiten gegen Menschen karg — Beharre du nur starr auf beiner Bitte, 245 Und Juno selbst wird neibisch auf bich schielen.

## Semele.

Die Häßliche mit ihren Ochsenaugen! Er hat mir's oft im Augenblick ber Liebe Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle Ihn martere —

250

Juns (ergrimmt, verlegen beiseite). Ha! Wurm! den Tod für diesen Hohn!

#### Semele.

Wie? meine Beroe! — Was hast du da gemurmelt?

#### Jung (verlegen).

Nichts — meine Semele! Die schwarze Galle quält Auch mich — ein scharfer, strafender Blick Muß oft bei Buhlenden für schwarze Galle gelten — Und Ochsenaugen sind so wüste Augen nicht.

255

## Semele.

D pfui doch, Beroe! die garstigsten, Die je in einem Kopfe stecken können! Und noch dazu die Wangen gelb und grün, Des gift'gen Neides sichtbarliche Strafe — Mich jammert Zeus, daß ihn die Keiferin Mit ihrer ekelhaften Liebe keine Nacht Verschont und ihren eifersücht'gen Grillen, Das muß Frions Rad im Himmel sein.

260

Jung (in der äußersten Berwirrung und Wut auf und ab rasend). Nichts mehr davon!

#### Semele.

Wie, Beroe! so bitter? Hab' ich wohl mehr gesagt, als wahr ist, mehr, Als klug ist? —

265

#### Juno.

Mehr hast du gesagt, Als wahr ist, mehr, als klug ist, junges Weib! Preis' dich beglückt, wenn deine blauen Augen Dich nicht zu früh in Charons Nachen lächeln! Saturnia hat auch Altär' und Tempel

270

Und wandelt unter Sterblichen — die Göttin Rächt nichts so sehr als höhnisch Nasenrümpfen.

#### Semele.

275

290

Sie wandle hier und sei bes Hohnes Zeugin! Was kummert's mich? — Mein Jupiter beschützt Mir jedes Haar, was kann mir Juno laiden? Doch laß uns davon schweigen, Beroe! Zeus muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen, Und wenn Saturnia darob den Pfad Zum Orkus finden sollte —

#### Jung (beifeite).

Diesen Pfab Wird eine andre wohl noch vor ihr finden, 280 Wenn je ein Blit Kronions trifft! --(Bu Semele.) Ja, Semele, sie mag vor Neid zerbersten, Wenn Kabmus' Tochter, Griechenland zur Schau, Hoch im Triumphe zum Olympus steigt! ---

#### semele (leichtfertig lächelnb).

Meinst du, Man werd' in Griechenland von Kadmus' Tochter hören? 285

#### Auno.

Ha! ob man auch von Sidon bis Athen Von einem andern höret! Semele! Götter, Götter werden sich vom Himmel neigen, Götter vor dir niederknien, Sterbliche in demutsvollem Schweigen Vor des Riesentöters Braut sich beugen Und in zitternder Entfernung -

> memele (frifc aufhupfend, ihr um ben hals fallend). Beroe!

| $\sim$ | _ |    |
|--------|---|----|
| ٠,     | u | L  |
|        |   | ě. |

## 1. Szene.

#### Juno.

Ewigkeiten — grauen Welten Wird's ein weißer Marmor melden: Hier verehrt' man Semele! Semele, der Frauen schönste, Die den Donnerschleuderer Vom Olymp zu ihren Küssen In den Staub herunterzwang. Famas tausendsach rauschenden Flügel

Und auf Famas tausendfach rauschenden Flügeln 5000 Wird's von Meeren schallen und brausen von Hügeln —

semele (außer fich).

Pythia! Apollo! — Wenn er doch Nur erschiene!

## Juno.

Und auf dampfenden Altären Werden sie dich göttlich ehren —

305

## Bemele (begeistert).

Und erhören will ich sie! Seinen Grimm mit Bitten söhnen, Löschen seinen Blitz in Thränen! Glücklich, glücklich machen will ich sie!

## Jung (vor fich).

Armes Ding! das wirst du nie. —

310

(Nachbenkend.)

Bald zerschmilzt — — — boch — garstig mich zu heißen! Nein! Das Mitleid in den Tartarus!

(Bu Semele.)

Flieh nur! Flieh nur, meine Liebe, Daß dich Zeus nicht merke! Laß ihn lang Deiner harren, daß er feuriger Nach dir schmachte —

315

#### Semele.

Beroe! ber Himmel

Hat erkoren dich zu seiner Stimme! Ich Glücksel'ge! vom Olympus neigen Werden sich die Götter, vor mir niederknien Sterbliche in demutsvollem Schweigen — — 320 Laß nur — laß — ich muß von hinnen fliehn! (Eilig ab.)

#### Juno (flegjauchgend ihr nachblidenb).

**32**5

Schwaches, stolzes, leichtbetrognes Weib! Fressendes Feuer seine schmachtenden Blicke, Seine Küsse Zermalmung, Gewittersturm Seine Umarmung dir! — Menschliche Leiber Mögen nicht ertragen die Gegenwart Des, der die Donner wirft! — Ha!

(In rasender Entzüdung.)

Wenn nun ihr wächserner sterblicher Leib Unter des Feuertriesenden Armen Niederschmilzt, wie vor der Sonne Glut sso Flockigter Schnee — der Meineidige, Statt der sansten, weicharmigten Braut, Seine eignen Schrecken umhalst — wie frohlockend dann Will ich herüber vom Cithäron weiden mein Auge, Nufen herüber, daß in der Hand ihm der Donnerkeil sss Niederbebt: Pfui doch! umarme Nicht so unsanst, Saturniuß! (Sie eilt davon.)

(Symphonie.)

## 2. Szene.

Der vorige Saal. Plötliche Klarheit.

Bens in Jünglingsgeftalt. Mertur in Entfernung.

Beus.

Sohn Maja!

**Merkur** (knieend mit gesenktem Haupt). Zeus!

Beus.

Auf! Eile! Schwing Die Flügel fort nach des Skamanders Ufer! Dort weint am Grabe seiner Schäferin Ein Schäfer — niemand soll weinen, Wenn Saturnius liebet — Ruf die Tote ins Leben zurück.

Merkur (aufstehend).

Deines Hauptes ein allmächtiger Wink Führt mich in einem Hui dahin, zurück In einem Hui —

Bens.

Ram wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Tempeln — Das ergötzte mich, Daß mich das Volk so ehrt — Erhebe deinen Flug Zu Ceres, meiner Schwester — so spricht Zeus: Zehntausendsach soll sie auf fünfzig Jahr' Den Argiern die Halmen wiedergeben —

Merkur.

Mit zitternder Eile Bollstreck' in deinen Zorn — mit jauchzender, Allvater, deine Huld; denn Wollust ist's 340

345

850

Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verberben Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebeut! Wo soll ich ihren Dank vor deine Ohren bringen, Nieden im Staub oder droben im Göttersit?

#### Beus.

Nieben im Götterfit ! — Im Palaste Meiner Semele! Fleuch! (Mertur geht ab.) 360 — — — Sie kommt mir nicht entgegen, Wie sonst, an ihre wollustschwellende Brust Den König bes Olympus zu empfangen? Warum kommt meine Semele mir nicht Entgegen? — Debes — totes — grauenvolles Schweigen Herrscht ringsumber im einsamen Palast, 365 Der sonst so wild und so bacchantisch lärmte — Kein Lüftchen regt sich — auf Cithärons Gipfel Stand siegfrohlockend Juno — ihrem Zeus Will Semele nicht mehr entgegeneilen — — (Pause, er fährt auf.) Ha! sollte wohl die Frevlerin gewagt 370 In meiner Liebe Heiligtum sich haben? Saturnia — Cithäron — ihr Triumph Entsetzen, Ahnung! — Semele — — Getroft! — Getrost! Ich bin bein Zeus! Der weggehauchte Himmel Coll's lernen: Semele! ich bin bein Zeus! 875 Wo ist die Luft, die sich erfrechen wollte, Rauh anzuwehn, die Zeus die Seine nennt? — Der Ränke spott' ich — Semele, wo bist bu? — Lang schmachtet' ich, mein weltbelastet Haupt An beinem Busen zu begraben, meine Sinnen 880 Vom wilben Sturm ber Weltregierung eingelullt, Und Zügel, Steu'r und Wagen weggeträumt Und im Genuß der Seligkeit vergangen! D Wonnerausch! Selbst Göttern süßer Taumel! Glücksel'ge Trunkenheit! — Was ist Uranos' Blut, 385

395

400

Was Nektar und Ambrosia, was ist Der Thron Olymps, des Himmels goldnes Zepter, Was Allmacht, Ewigkeit, Unsterblichkeit, ein Gott Ohne Liebe?

Der Schäfer, der an seines Stroms Gemurmel Der Lämmer an der Gattin Brust vergißt, Beneidete mir meine Keile nicht.

Seneivere mir meine Keile nicht.

Sie naht — sie kommt — D Perle meiner Werke, Weib! — Anzubeten ist der Künstler, der Dich schuf — Ich schuf dich — bet' mich an, Zeus betet an vor Zeus, der dich erschuf! Ha! wer im ganzen Wesenreiche, wer Verdammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich Verschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden Gestirne, meine tanzenden Systeme, Wein ganzes großes Saitenspiel, wie es

Gegen eine Seele!

Die Weisen nennen, wie bas alles tot

Bemtele (tommt naber, ohne aufzufchauen).

#### Beus.

Mein Stolz, mein Thron ein Staub! D Semele!

(Fliegt ihr entgegen, sie will flichen.)

Du fliehst? — Du schweigst? — Ha! Semele! du fliehst? 405

Bemele (ihn wegftogend).

Hinweg!

Beus (nach einer Paufe bes Erftaunens).

Träumt Jupiter? Will die Natur Zu Grunde stürzen? — So spricht Semele? — Wie, keine Antwort? — Gierig streckt mein Arm Nach dir sich auß — So pochte nie mein Herz Der Tochter Agenors entgegen, so Schlug's nie an Ledas Brust, so brannten meine Lippen

Semele.

Nach Danaes verschloßnen Küssen nie, Als jeto —

Semele.

Schweig, Berräter!

Beus (unwillig järtlich).

Semele!

Semele.

Fleuch!

Peus (mit Majestät sie ansehend). Ich bin Zeus!

Semele.

Du Zeus?

Erzittre, Salmoneus, mit Schrecken wird Er wiederfordern den gestohlnen Schmuck, Den du gelästert hast — Du bist nicht Zeus!

Beus (groß).

Der Weltbau dreht im Wirbel sich um mich Und nennt mich so —

Semele.

Ha! Gotteslästerung!

Beus (fanfter).

Wie, meine Göttliche? Von wannen dieser Ton? Wer ist der Wurm, der mir dein Herz entwendet?

Femele.

Mein Herz war dem geweiht, des Aff' du bist — Oft kommen Menschen unter Götterlarve, Ein Weib zu fangen — Fort! Du bist nicht Zeus!

Beus.

Du zweifelst? Kann an meiner Gottheit Semele Noch zweifeln?

425

415

420

#### semele (wehmütig).

Wärst du Zeus! Kein Sohn Des Morgennimmerseins soll diesen Mund berühren. Zeus ist dies Herz geweiht — — D, wärst du Zeus!

#### Beus.

Du weinest? Zeus ist ba, und Semele soll weinen? (Niederfallend.) Sprich, fordre! und die knechtische Natur Soll zitternd vor der Tochter Kabmus' liegen! 430 Gebeut! und Ströme machen gählings Halt! Und Helikon und Kaukasus und Cynthus Und Athos, Mykale und Rhodope und Pindus, Von meines Winkes Allgewalt Entfesselt, küssen Thal und Triften 435 Und tanzen, Flocken gleich, in den verfinsterten Lüften. Gebeut! und Nord= und Ost= und Wirbelwind Belagern den allmächtigen Trident, Durchrütteln Posidaons Throne, Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne, 440 Der Blitz prahlt mit der Nacht, und Pol und Himmel frachen, Der Donner brüllt aus tausenbfachem Rachen, Der Dzean lauft gegen ben Olympus Sturm, Dir flötet ber Orkan ein Siegeslied entgegen, Gebeut — 445

## Semele.

Ich bin ein Weib, ein sterblich Weib, Wie kann vor seinem Topf der Töpfer liegen, Der Künstler knien vor seiner Statue?

#### Bens.

Pygmalion beugt sich vor seinem Meisterstücke — Zeus betet an vor seiner Semele! Shiller, Werke. III.

## Femele (heftiger weinend).

Steh auf — steh auf — D weh mir armen Mädchen! 450 Zeus hat mein Herz, nur Götter kann ich lieben. Und Götter lachen mein, und Zeus verachtet mich!

Beus.

Beus, ber zu beinen Füßen liegt —

Semele.

Steh auf!

Zeus thronet über höhern Donnerkeilen Und spottet eines Wurms in Junos Armen.

455

465

Beus (mit heftigleit).

Ha! Semele und Juno! — Wer Ein Wurm?

#### Semele.

D, unaussprechlich glücklich wär' Die Tochter Kabmus', wärst du Zeus — D weh! Du bist nicht Zeus!

Beus (fleht auf).

Jch bin's!

(Redt die Hand aus, ein Regenbogen fleht im Saal. Die Rufit begleitet die Erscheinung.)

Kennst du mich nun?

## Semele.

Stark ist des Menschen Arm, wenn ihn die Götter stützen, 460 Dich liebt Saturnius — Nur Götter kann Ich lieben —

## Bens.

Noch! noch zweifelst du, Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Nicht gottgeboren sei? — Die Götter, Semele, Verleihn den Menschen oft wohlthätige Kräfte, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie — Tob und Verberben ist ber Gottheit Siegel, Tötend enthüllt sich Jupiter dir! (Er redt die Hand aus, Knall, Feuer, Rauch und Erdbeben. Mufit begleitet bier und in Butunft ben Bauber.)

#### Bemele.

Zieh beine Hand zurück! — D Gnabe, Gnabe Dem armen Volk! Dich hat Saturnius Gezeuget —

470

475

#### Beus.

Ha! Leichtfertige!

Soll Zeus bem Starrsinn eines Weibes wohl Planeten drehn und Sonnen stillstehn heißen? Zeus wird es thun! — Oft hat ein Göttersohn Den feuerschwangern Bauch ber Felsen aufgeritt, Doch seine Kraft erlahmt in Tellus' Schranken; Das kann nur Zeus!

(Er redt die Hand aus, die Sonne verschwindet, es wird ploglich Ract.)

Semele (flurgt vor ihm nieber).

Allmächtiger! — D, wenn

Du lieben könntest! (Es wird wiederum Tag.)

## Beus.

Ha! vie Tochter Kadmus' fragt Kronion, ob Kronion lieben könnte? Ein Wort — und er wirft seine Gottheit ab, Wird Fleisch und Blut und stirbt und wird geliebt.

480

## Bemele.

Das thäte Zeus?

#### Beus.

Sprich, Semele, was mehr? Apollo selbst gestand, es sei Entzücken, Mensch unter Menschen sein — Ein Wink von dir — Ich bin's! Bemele (fällt ihm um den halb).

D Jupiter, die Weiber Epidaurus' schelten Ein thöricht Mädchen beine Semele, Die, von dem Donnerer geliebet, nichts Von ihm erbitten kann —

485

Beus (heftig).

Erröten sollen

Die Weiber Epidaurus'! — Bitte! bitte nur! Und bei dem Styr, des schrankenlose Macht 490 Selbst Götter sklavisch beugt — wenn Zeus dir zaudert, So soll der Gott in einem einz'gen Nu Hinunter mich in die Vernichtung donnern!

Bemele (froh auffpringend).

Daran erkenn' ich meinen Jupiter! Du schwurest mir — der Styr hat es gehört! So laß mich denn nie anders dich umarmen, Als wie —

495

Beus (erschroden schreiend). Unglückliche! halt ein!

Femele.

Saturnia —

Beus (will ihr ben Mund zuhalten). Verstumme!

Semele.

Dich umarmt!

Beus (bleich, von ihr weggewandt).

Zu spät! Der Laut entrann! — Der Styr! — Du hast den Tod Erbeten, Semele!

Semele.

Ha! so liebt Jupiter?

#### Bens.

Den Himmel gäb' ich drum, hätt' ich dich minder nur Geliebt! (Mit kaltem Entsetzen sie anstarrend.)
Du bist verloren! —

#### Semele.

## Jupiter!

**Beus** (grimmig vor sich hinredend). Ha! merk' ich nun bein Siegfrohlocken, Juno? Verwünschte Eifersucht! — D, diese Rose stirbt! Ju schön — o weh! — zu kostbar für den Acheron!

#### Bemele.

Du geizest nur mit beiner Herrlichkeit!

#### Beus.

Fluch über meine Herrlichkeit, die dich Verblendete! Fluch über meine Größe, Die dich zerschmettert! Fluch, Fluch über mich, Daß ich mein Glück auf morschen Staub gebaut!

510

## Semele.

Das sind nur leere Schrecken, Zeus! — mir bangt Vor beinem Drohen nicht!

### Beus.

Bethörtes Kinb! Geh — nimm das letzte Lebewohl auf ewig Von deinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Semele! ich bin dein Zeus! 515 Auch das nicht mehr — Geh —

#### Femele.

Neidischer! der Styg! Du wirst mir nicht entschlüpfen. (Sie geht ab.) Beus.

Nein! triumphieren soll sie nicht. — Erzittern Soll sie — und kraft der tötenden Gewalt, Die Erd' und Himmel mir zum Schemel macht, Will an den schroffsten Felsen Thraciens Mit diamantnen Ketten ich die Arge schmieden — Auch diesen Schwur —

520

(Mertur erscheint in Entfernung.) Was will bein rascher Flug?

Merkur.

Feurigen, geflügelten, weinenden Dank Der Glücklichen —

525

Beus.

Verberbe sie wieder!

Merkur (erftaunt).

Beus!

Bens.

Glücklich soll niemand sein! Sie stirbt —

(Der Borhang fällt.)

---×

# Der Menschenkeind.

Ein Fragment,

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |

#### Gegend in einem Park.

## 1. Szene.

Angelika von hutten. Wilhelmine von hutten, ihre Tanie und Stiftsdame, kommen aus einem Wäldchen; bald darauf Gärtner Biber.

Angelika. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante, Sie setzen sich so lange ins Kabinett und lesen. Ich hole mir meine Blumen beim Gärtner. Unterdessen wird's neun Uhr, und er kommt. — Sie sind's doch zufrieden?

Wilhelmine. Wie es bir Vergnügen macht, meine Liebe. (Geht nach der Laube.)

Gärtner Biber (bringt Blumen). Das Beste, was ich heute im Vermögen habe, gnädiges Fräulein. Meine Hyazinthen sind alle.

Angelika. Recht schönen Dank auch für bieses.

Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, die erste vom ganzen Frühling, wenn Sie mir versprechen wollen —

Angelika. Was wünschen Sie, guter Biber?

Fiber. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, meine Aurikeln sind nun auch fort, und mein schöner Levkojenflor geht zu Ende, und der gnädige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab' ich voriges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon

im voraus der Herrlichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hereinführen. Es wird Abend — und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Fräulein, das schmerzt mich, ich kann's nicht leugnen.

Angelika. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch — haben Sie indes Geduld, guter Biber.

Biber. Der Park kostet ihm, jahraus jahrein, seine baren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nütz' ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brot Ihres Herrn Vaters essen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht drum bestehle.

Angelika. Ruhig, ruhig, lieber Mann. Das wissen wir alle, daß Sie das und noch weit mehr verdienen.

Biber. Mit Ihrer Erlaubnis, mein Fräulein, bavon können Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des Tags seinen Garten beschicke, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, das bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit lohnen. Ein einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle sein Mammon — und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein — das eben war's, warum ich Sie jetzt habe —

Angelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie kennen ja meinen Bater.

Biber (ihre Hand fassend und mit Lebhastigkeit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erslaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ist nicht mögslich, diesen Dank einzusammeln von der unvernünftigen Kreatur und Menschen verloren geben. Wer darf sagen, daß er an

der Freude verzweifle, so lange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen? —

Angelika. Ich verstehe Sie, redlicher Biber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glücklicher als mein Vater mit Menschen.

Fiber (schnett und bewegt). Und er hat eine solche Tochter? (Er will mehr sagen, unterdrückt es aber und schweigt einen Augenblick.) Der gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen — der schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber (die Hand des Fräuleins mit Lebhastigkeit ergreisend) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht ersahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann — (Er entsernt sich.)

## 2. Szene.

#### Angelita. Bilbelmine.

Wilhelmine (sieht auf und folgt ihm mit den Augen). Ein sonders barer Mann! Immer fällt's ihm aufs Herz, wenn diese Saite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Schicksal.

Angelika (sich unruhig umsehend). Es wird sehr spät. Er hat sonst nie so lange auf sich warten lassen — Rosenberg.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie ängstlich wieder und ungeduldig!

Angelika. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es fehlschlagen sollte! Ich habe diesen Tag mit Herzensangst herannahen sehen.

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von diesem einzigen Tage.

Angelika. Wenn er ihm mißsiele? — Wenn sich ihre Charaktere zurückstießen? — Wie kann ich hoffen, daß er mit

ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaktere zurückstießen? — Meines Vaters kränkende Bitterskeit und Rosenbergs leicht zu reizender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre mutwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gefahr lief, ihn hochzuschätzen?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe — Doch von allem dem sagte dir noch gestern dein Herz nichts.

Angelika. Geftern! Solang ich nur ihn sah, nur ihn fühlte, nichts wußte, als ihn! Da sprach noch das leichtsinnige, liebende Mädchen. Jetzt ergreift mich das Bild meines Vaters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D, warum konnte denn dieser liebliche Traum nicht fortbauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht bich alles vergessen, Angelika. Bon dem Tage an, da dir Rosenberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hof, an die Vergnügungen der Hauptstadt gefesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verdannte, um dir näher zu sein — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Vater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heimlichkeit dieses Verständnisses Anstoß nahm? die mit unablässigen Vitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, dis er, ungern genug, sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines Vaters zu bewerden? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Vand an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, daß auch seine Tochter ihn hintersgangen hat.

Angelika (mit reger Empfindung). Nie, nie soll er das! — Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich stärker, entschloßner. Alle Welt hat ihn hintergangen —

aber wahr soll seine Tochter sein. Ich will keinen Hosstnungen Raum geben, die sich vor meinem Vater verbergen müßten. Bin ich es seiner Güte nicht schuldig? Er gab mir ja alles. Selbst für die Freuden des Lebens erstorben, was hat er nicht gethan, um mir sie zu schenken? Mir zur Lust schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle Künste wetteisern, das Herz seiner Angelika zu entzücken und ihren Geist zu veredeln. Ich din eine Königin in diesem Gediet. An mich trat er das göttliche Amt der Wohlthätigkeit ab, das er mit blutendem Herzen selbst niederlegte. Mir gab er die süße Vollmacht, das verschämte Elend zu suchen, verhehlte Thränen zu trocknen und der flüchtigen Armut eine Zuslucht in diesen stillen Bergen zu öffnen. — Und für alles dieses, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß.

Wilhelmine. Und hast du sie nie übertreten, diese leichte Bedingung?

Angelika. — Ich bin ihm ungehorsam geworden. Meine Wünsche sind über diese Mauern geflogen — ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. Che Rosenberg in diesen Wäldern jagte, warst du noch sehr glücklich.

Angelika. Glücklich wie eine Himmlische — aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat sich alles verändert? Auch deine sonst so traute Gespielin, diese schöne Natur, ist dieselbe nicht mehr?

Angeltka. Die Natur ist die nämliche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der toten Bildfäule nicht mehr zufrieden geben. D, wie jetzt alles verwandelt ist um mich herum. Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jetzt nur ein Stundenweiser seiner Ankunst, die fallende Fontäne murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Atem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so finster an, liebe Tante — Ist es benn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unsrer Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

Wilhelmine (gerührt sie ansehend). Liebes unglückliches Mädchen — also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hinterstreiben können — Klage mich nicht an, Angelika, wenn du einst beinem Schicksale nicht entsliehen wirst.

Angelika. Immer sagen Sie mir das vor, liebe Tante. Ich verstehe Sie nicht.

Wilhelmine. — Der Park wird geöffnet.

Angelika. Das Schnauben seiner Diana! — Er kommt. Es ist Rosenberg. (Ihm entgegen.)

## Schluß der 3. Szene.

Angelika. Ach, Rosenberg, was haben Sie gethan? Sie haben sehr übel gethan.

**Kosenberg.** Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir miteinander bekannt werden sollten; Sie wünschten, daß ich ihn interessieren möchte.

Angelika. Wie? und das wollen Sie dadurch erreichen, daß Sie ihn gegen sich aufbringen?

Rosenberg. Für jest durch nichts anders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemütskranksheit schon mißlungen sind. Alle jene unbestellten seierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Beredsamkeit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir übrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulden, daß wir geringschätzig davon denken. Dieser Demütigung fügt sich sein Stolz nicht.

Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Mühe wert, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist alles, was wir fürs erste wünschten.

Angelika. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg.
— Sie getrauen sich, mit meinem Vater zu spielen. Wie sehr fürchte ich —

**Kosenberg.** Fürchten Sie nichts, meine Angelika. Ich fechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Wilhelmine (welche diese ganze Zeit über wenig Anteil an der Unterredung zu nehmen geschienen hat). Sind Sie dessen wirklich so gewiß, Herr von Rosenberg?

**Assenberg** (ber sich rasch zu ihr wendet, nach einem kurzen Stillschweigen ernsthaft). Ich benke, daß ich's bin, mein gnädiges Fräulein.

Wilhelmine (sieht auf). Dann schabe um meinen armen Bruder. Es ist ihm so schwer gefallen, der unglückliche Mann zu werden, der er ist, und wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urteil zu sprechen.

Angelika. Lassen Sie und nicht zu voreilig richten, Rosens berg. Wir wissen so wenig von den Schicksalen meined Vaterd.

Rosenberg. Mein ganzes Mitleib soll ihm bafür werden, liebe Angelika — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menschenhasser machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie (zu der Stistsdame), dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Menschen übernehmen, der dasjenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen Himmel und Erde, als den Menschenfeind?

Wilhelmine. Wenn er in der Verfinsterung seines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das

Sie Glücklichen an? Ich möchte ben blinden Armen nicht hart anlassen, dem ich kein Auge zu schenken habe.

Kosenkerg (mit aussteigender Köne und etwas ledhaster Stimme). Nein, bei Gott! nein! — aber meine Seele entbrennt über den Unsdankbaren, der sich die Augen mutwillig zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhaß, Menschensfeind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenshasser in der Natur, als wer sich allein andetet oder sich selbst verachtet.

Angeltka. Gehen Sie, Rosenberg. Ich beschwöre Sie, gehen Sie. In dieser Stimmung dürfen Sie sich meinem Vater nicht zeigen.

Bosenberg. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelika. — Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Verzeihen Sie, mein Fräulein! — Auch möcht' ich nicht gern Gefahr laufen, vorschnell zu sein, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelika bekannt werden. — Von etwas anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Mut haben soll, bei dem Vater für meine Liebe zu kämpfen. Das ganze Städtchen war ja geschmückt, wie an einem Festtag, als ich vorbeikam. Wozu diese Anstalt?

Angelika. Meinen Later zu seinem Geburtstage zu begrüßen.

## 4. Szene.

Julden, in Angelitas Dienften, ju ben Borigen.

Julchen. Der Herr hat geschickt, gnäbiges Fräulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch da, Herr von Rosenberg? Sie will er auch sprechen.

Angelika. Uns beibe! Beibe zusammen — Rosenberg — Uns beibe! Was bebeutet bas?

Julchen. Zusammen? Nein, davon weiß ich nichts.

**Kosenberg** (im Begriffe, wegzugehen, zu Angelika). Ich lasse Sie vorangehen, gnädiges Fräulein. Sanfter werd' ich ihn aus Ihren Händen empfangen.

Angelika (angstich). Sie verlassen mich, Rosenberg — Wohin? — Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

**Rosenberg** (führt fie beiseite. Wilhelmine und Julchen verlieren sich im Sintergrunde).

Julchen. Kommen Sie mit, gnädiges Fräulein, den fest= lichen Aufzug zu sehen.

Angelika. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg — es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorbereitet — gefaßt auf alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater mißfallen?

Angelika. Jest nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals teuer war, Nosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir müssen das Schlimmste erwarten wie das Erfreulichste. Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Rosenberg. Gute, Liebe, — sie ihm abzunötigen.

Angelika. D, wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegen gehen! Sie erwarten einen Schiller, Werte. III.

Menschen, den Thränen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß die sanften Töne Ihres Herzens widerhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ist zerrissen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Waffen können sehlen, alle Stürme auf sein Herz mißelingen — Rosenberg! noch einmal! was beschließen Sie, wenn sie alle mißlingen?

Rosenberg (ruhig ihre Hand fassend). Alle werden's nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie Herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß ist gesaßt. Ich habe mir diesen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesetzt, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja gewiß. (Sie gehen ab.)

## 5. Szene.

#### Ein Saal.

v. Hutten aus einem Rabinett. Abel, sein Haushofmeister, folgt ihm mit einem Rechnungebuch.

Abel (1641). Herrschaftlicher Vorschuß an die Gemeine nach der großen Wassersnot vom Jahr 1784. Zweitausend neunshundert Gulden —

v. Hutten (hat sich niedergesett und durchsieht einige Papiere, die auf dem Tisch liegen). Der Acker hat sich erholt; der Mensch soll nicht länger leiden als seine Felder. Streich Er aus diesen Posten. Ich will nicht mehr daran erinnert sein.

Abel (durchstreicht mit Kopfschütteln die Rechnung). Ich muß mir's gefallen lassen — blieben also noch zu berechnen die Interessen von sechsthalb Jahren —

v. gutten. Interessen! -- Mensch?

Abel. Hilft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß sein in den Rechnungen eines Verwalters. (Will weiter lesen.)

v. Hutten. Den Rest ein andermal. Jetzt ruf' Er ben Jäger, ich will meine Doggen füttern.

Abel. Der Pachter vom Holzhof hätte Lust zu dem Polacken, mit dem Euer Gnaden neulich verunglückten. Man soll ihm die Mähre hingeben, meint der Reitknecht, ehe ein zweites Unheil geschehe.

v. Hutten. Soll das edle Tier darum vor dem Pfluge altern, weil es in zehen Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab' ich es mit keinem gehalten, der mir mit Uns dank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will gehen).

- v. Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in der Kasse, sagt' Er mir, und der Rentmeister sei ausgeblieben? Abel. Ja, das war vorigen Donnerstag.
- v. Hutten (sieht auf). Das freut mich, freut mich baß er doch endlich noch zum Schelm geworden ist, dieser Rent= meister. Er hat mir elf Jahre ohne Tadel gedient — Setz' Er das nieder, Abel. Erzähl' Er mir mehr davon.

Abel. Schabe um den Mann, Ihr Inaden! Er hatte einen unglücklichen Sturz mit dem Pferde gethan und ist heute Morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unter andern Papieren.

v. Hutten (mit Heftigkeit). Und er war also kein Betrüger! — Mensch, warum hast du mir Lügen berichtet?

Abel. Gnädiger Herr, man muß immer das Schlimmfte von seinem Nächsten benken.

v. Hutten (nach einem dustern Stiuschweigen). Er soll aber ein Betrüger sein, und die Quittungen soll man ihm zahlen.

Abet. Das war mein Gebanke auch, Ihr Gnaben. Stecksbriefe waren einmal ausgefertigt, und das Nachsetzen hat mir gewaltiges Geld gekostet. Es ist verdrießlich, daß dies alles nun so weggeworfen ist.

v. Hutten (sieht ihn lang verwundernd an). Teurer Mann! Ein wahres Kleinod bist du mir — wir dürfen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht — und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Versprechungen —

v. Autten. Gewisse Leute! Was?

Abel. Ja, Ihr Gnaben. Ich weiß auch nicht, warum ich länger damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf —

v. Hutten. Regt ber sich auch wieder? Nun?

Abel. Zweihundert Pistolen ließ er mir bieten und doppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fräulein Angelika, ausliefern wollte.

v. Hutten (sicht schnell auf und macht einen Gang durch das Jimmer. Nachdem er sich wieder gesetzt hat, zum Berwalter). Und dieses Gebot hat Er ausgeschlagen?

Abel. Bei meiner armen Seele, ja! bas hab' ich.

v. Hutten. Zweihundert Pistolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! — Wo denkt Er hin? Hat Er das wohl erwogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Euer Gnaden will ich leben und sterben.

v. Hutten (kalt und fremb). Wir taugen nicht für einander. (Man hört von ferne eine muntere ländliche Musik mit vielen Wenschenstimmen untermischt. Sie kommt dem Schloß immer näher.)

Ich höre da Töne, die mir zuwider sind. Folg' Er mir in ein andres Zimmer.

Abel (ist auf den Altan getreten und kommt eine Weile darauf wieder). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, kommt angezogen im Sonntagsschmuck und mit klingendem Spiel und hält unten vor dem Schloß. Der gnädige Herr, rufen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen sie von mir? Was haben sie anzubringen?

Abel. Guer Gnaben vergessen -

v. Hutten. Was?

- Abel. Sie kommen diesmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —
- v. Hutten (sieht schnett auf). Weg! weg! Ich will nichtst weiter hören.

Abel. Das hab' ich ihnen schon gesagt, Ihr Inaben — aber sie kämen aus der Kirche, hieß es, und Gott im Himmel habe sie gehört.

v. Hutten. Er hört auch das Bellen des Hundes und den falschen Schwur in der Kehle des Heuchlers und muß wissen, warum er beides gewollt hat — (Indem das Bolt hineindringt.) D himmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Kabinett entweichen. Biele halten ihn zurüd und fassen ben Saum seines Kleides.)

#### 6. Szene.

Die Borigen. Die Bajallen und Beamten Huttens, Bürger und Landleute, welche Geschenke tragen, junge Mädchen und Frauen, die Kinder an der Hand führen oder auf den Armen tragen. Alle einfach, aber anständig gekleidet.

Vorsteher. Kommt alle herein, Bäter, Mütter und Kinder. Fürchte sich keines. Er wird Graubärte keine Fehlbitte thun lassen. Er wird unsre Kleinen nicht von sich stoßen.

Ginige Mädchen (welche sich ihm nähern). Gnädiger Herr! dieses wenige bringen Ihnen Ihre dankbaren Unterthanen, weil Sie uns alles gaben.

Bwei andre Mädchen. Diesen Kranz der Freude flechten wir Ihnen, weil Sie das Joch der Leibeigenschaft zerbrachen.

Ein drittes und viertes Mädchen. Und diese Blumen streuen wir Ihnen, weil Sie unsre Wildnis zum Paradies gemacht haben.

Grstes und zweites Mädchen. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnädiger Herr? Sehen Sie uns an! Reden Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unsern Dank so zurückstoßen? (Eine lange Pause.)

Werf' Er Geld unter sie, Verwalter — Geld, so viel sie mögen — Schon' Er meine Kasse nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Gin alter Mann (ber aus der Menge hervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnäbiger Herr. Wir sind keine Lohnknechte.

Einige andre. Wir wollen ein sanftes Wort und einen gütigen Blick.

Gin vierter. Wir haben Gutes von Ihrer Hand em= pfangen, wir wollen danken dafür, benn wir sind Menschen.

Mehrere. Wir sind Menschen, und das haben wir nicht verdient.

v. Hutten. Werft biese Namen von euch und seid mir unter einem schlechtern willkommen — Es beleidigt euch, daß ich euch Geld anbiete? Ihr seid gekommen, sagt ihr, mir zu banken? — Wofür anders könnt ihr mir denn banken, als Ich wüßte nicht, daß ich einem von euch etwas Besseres gegeben. Wahr ist's, eh' ich Besitz von dieser Grafschaft nahm, kämpftet ihr mit dem Mangel, und ein Unmensch häufte alle Lasten der Leibeigenschaft auf euch. Euer Fleiß war nicht euer; mit ungerührtem Auge saht ihr bie Saaten grünen und die Halmen sich vergolden, und der Vater verbot sich jede Regung der Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich zerbrach diese Fesseln, schenkte bem Bater seinen Sohn und dem Sämann seine Ernte. Der Segen stieg herab auf eure Fluren, weil die Freiheit und die Hoffnung den Pflug regierten. Jest ist keiner unter euch so arm, der des Jahrs nicht seinen Ochsen schlachtet; ihr legt euch in geräumigen Häusern schlafen, mit der Notdurft seid ihr abgefunden und habt noch übrig für die Freude. (Indem er fic aufrichtet und gegen fie wendet.) Ich sehe die Gesundheit in euren Augen und den Wohlstand auf euren Kleibern. Es ist nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab' euch glücklich gemacht.

Ein alter Mann (aus dem Sausen). Nein, gnäbiger Herr.

Gelb und Gut ist Ihre geringste Wohlthat gewesen. Ihre Vorfahren haben uns dem Vieh auf unsern Feldern gleich gehalten; Sie haben uns zu Menschen gemacht.

Ein zweiter. Sie haben uns eine Kirche gebaut und unfre Jugend erziehen lassen.

Gin dritter. Und haben uns gute Gesetze und gewissen= hafte Richter gegeben.

Ein vierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben, daß wir uns unsers Lebens freuen.

v. Hutten (in Rachdenken vertieft). Ja, ja — bas Erdreich war gut, und es fehlte nicht an der milden Sonne, wenn sich der kriechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer eigen Geständnis spricht euch das Urteil. Diese Genügsamkeit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückseligkeit vermißt — es hätte euch zum erstenmal meine Achtung erworben. (Indem er sich abwendet.) Seid, was ihr sein könnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Giner aus der Menge. Sie gaben uns alles, was uns glücklich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

v. Hutten (mit sinsterm Ernst). Wehe dir, der du mich ersinnerst, wie oft meine Thorheit dieses Gut verschleuderte. Es ist kein Gesicht in dieser Versammlung, das mich zum Rücksfall bringen könnte. — Meine Liebe? — Wärme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Zufall, der sie über deinen Weinstock dahin führte; aber den schwindlichten Wunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Trauzrig für dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten; wenn sie, die eilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke still halten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus — gleich undes fümmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern besudelt — Was

sollen mir diese Gaben? — Von meiner Liebe habt ihr eucr Glück nicht empfangen. Mir gebührt nichts von der eurigen.

Der Alte. D, das schmerzt uns, mein teurer Herr, daß wir alles besitzen sollen und nur die Freude des Dankens entbehren.

v. Hutten. Weg bamit! Ich verabscheue Dank aus so unheiligen Händen. Waschet erst die Verleumdung von euren Lippen, ben Wucher von euren Fingern, die scheelsehende Miß= gunft aus euren Augen. Reinigt euer Herz von Tücke, werft eure gleisnerischen Larven ab, lasset die Wage des Richters aus euren schuldigen Händen fallen. Wie? Glaubet ihr, daß dieses Gaukelspiel von Eintracht mir die neibische Zwietracht verberge, die an den heiligsten Banden eures Lebens nagt? Renne ich nicht jeben einzelnen aus bieser Versammlung, die durch ihre Menge mir ehrwürdig sein will? — Ungesehen folgt euch mein Auge — Die Gerechtigkeit meines Hasses lebt von euren Lastern. (Bu dem Alten.) Du maßest bich an, mir Ehrfurcht abzufordern, weil das Alter deine Schläfe bleichte, weil die Last eines langen Lebens beinen Nacken beugt? — Desto gewisser weiß ich nun, daß du auch meiner Hoffnung verloren bist! Mit leeren Händen steigst bu von dem Zenith bes Lebens herunter; was bu bei voller Mannkraft ver= fehltest, wirst du an der Krücke nicht mehr einholen. -- War es eure Meinung, daß ber Anblick bieser schuldlosen Würmer (auf die Kinder zeigend) zu meinem Herzen sprechen sollte? — D, sie alle werben ihren Bätern gleichen; alle biese Unschuldigen werbet ihr nach eurem Bilbe verstümmeln, alle bem Zweck ihres Daseins entführen — D, warum seid ihr hieher gekommen? — Ich kann nicht — Warum mußtet ihr mir dieses Geständnis abnötigen? — Ich kann nicht sanft mit euch reben. (Er geht ab.)

#### 7. Szene.

Eine abgelegene Gegend bes Parts, ringsum eingeschloffen, bon anziehenbem, etwas schwermütigem Charafter.

v. Hutten (tritt auf, mit sich seibst redend). Daß ihr dieses Namens so wert wäret, als er mir heilig ist! — Mensch! Herrliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Gedanken des Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Händen! Welche Wohllaute schliefen in deiner Brust, ehe deine Leidenschaft das goldene Spiel zerstörte!

Alles um dich und über dir sucht und findet das schöne Maß der Bollendung — Du allein stehst unreif und mißgesstaltet in dem untadeligen Plan. Von keinem Auge ausgesspäht, von keinem Verstande bewundert, ringt in der schweigensden Muschel die Perle, ringt der Kristall in den Tiesen der Berge nach der schönsten Gestalt. Wohin nur dein Auge blickt — der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheimnis der Kräste zur Verkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zusriedenen Mutter die gereiften Früchte entsgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sei vollkommen! Zahllose Harmonieen schlummern in dir, auf dein Geheiß zu erwachen — Rufe sie heraus durch deine Vortrefflichkeit! Fehlte je der schöne Lichtstrahl in deinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchglühte, oder die Anmut auf deinen Wangen, wenn die Milde durch deinen Busen sloß? Kannst du es dulden, daß das Gemeine, das Vergängliche in dir das Edle, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken, ist der Kranz, um den alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkehrst du die wohlthätigen Zwecke der Natur — Fülle des Lebens

hat die freundliche um dich her gebreitet, und Tob nötigst du ihr ab. Dein Haß schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schuldlose Gold, an deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinstocks zum Gifte. Unwillig dient das Vollstommene deinen Lastern, aber deine Laster stecken es nicht an. Rein bewahrt sich das mißbrauchte Werkzeug in deinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sei menschlich oder sei Varbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das folgsame Herz deinen Haß und deine Sanstmut begleiten.

Lehre mich beine Genügsamkeit, beinen ruhigen Gleich= mut, Natur — Treu, wie du, habe ich an der Schönheit gehangen, von dir laß mich lernen die verfehlte Lust bes Beglückens verschmerzen. Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den freudigen Mut nicht verliere — laß mich beine glückliche Blindheit mit dir teilen. Verbirg mir in beinem stillen Frieden die Welt, die mein Wirken em= pfängt. Würde ber Mond seine strahlende Scheibe füllen, wenn er den Mörder sähe, dessen Pfad sie beleuchten soll? — Bu dir flüchte ich dieses liebende Herz — Tritt zwischen meine Menschlichkeit und den Menschen. — Hier, wo mir seine rauhe Hand nicht begegnet, wo die feindselige Wahrheit meinen entzückenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Geschlechte, laß mich die heilige Pflicht meines Daseins in die Hand meiner großen Mutter, an die ewige Schönheit entrichten. (Sich umschauend.) Ruhige Pflanzenwelt, in beiner kunstreichen Stille vernehme ich das Wandeln der Gottheit, beine verdienstlose Trefflickfeit trägt meinen forschenden Geist hinauf zu bem höchsten Verstande; aus beinem ruhigen Spiegel strahlt mir sein göttliches Bild. Der Mensch wühlt mir Wolken in den filberklaren Strom — wo der Mensch mandelt, verschwindet mir der Schöpfer.

(Gr will aufstehen. Angelika steht vor ihm.)

#### 8. Szene.

#### b. Sutten. Angelita.

Angelika (tritt schücktern zurück). Es war Ihr Befehl, mein Vater — Aber wenn ich Ihre Einsamkeit störe —

v. Hutten (ber sie eine Zeitlang stillschweigend mit den Augen mißt, mit sanstem Vorwurf). Du hast nicht gut an mir gehandelt, Angelika.

Angelika (betroffen). Mein Vater —

v. Hutten. Du wußtest um diesen Ueberfall — Gesteh es — Du selbst hast ihn veranlaßt.

Angelika. Ich barf nicht nein sagen, mein Bater.

v. Hutten. Sie sind traurig von mir gegangen. Reiner hat mich verstanden. Sieh, du hast nicht gut gehandelt.

Angelika. Meine Absichten verdienen Verzeihung.

v. Hutten. Du hast um diese Menschen geweint. Leugnc es nur nicht. Dein Herz schlägt für sie. Ich durchschaue dich. Du mißbilligst meinen Kummer.

Angelika. Ich verehre ihn, aber mit Thränen.

v. Hutten. Diese Thränen sind verdächtig — Angelika — Du wankst zwischen der Welt und deinem Vater — Du mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo keine Vereinigung zu hoffen ist — Einem von beiden mußt du ganz entsagen oder ganz gehören — Sei aufrichtig. Du mißbilligst meinen Kummer?

Angelika. Ich glaube, daß er gerecht ist.

v. Hutten. Glaubst du? Glaubst du wirklich? — Höre, Angelika — Ich werde deine Aufrichtigkeit jetzt auf eine ents scheidende Probe setzen — Du wankst, und ich habe keine Tochter mehr — Setze dich zu mir.

Angelika. Dieser feierliche Ernst -

v. Hutten. Ich habe dich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelika. Eine Bitte an Ihre Tochter, und Sie stehen an, sie zu nennen?

v. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute fünfzig Jahr alt. Schwere Schicksale haben mein Leben beschleunigt, es könnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne zuvor — (Er steht auf.) Ja, wenn du weinen mußt, so hast du keine Zeit, mich zu hören.

Angelika. D, halten Sie ein, mein Bater — nicht diese Sprache — Sie verwundet mein Herz.

v. Hutten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind — Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — der Bettler scheidet ebensoschwer von seiner Armut, als der König von seiner Herrlichskeit — Du bist alles, was ich zurücklasse.

(Stillichweigen.)

Rummervoll ruhen meine letten Blicke auf dir — Ich gehe und lasse dich zwischen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinenswürdig sein. — Bis jetzt gelang mir's, diese schmerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blicke siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelika. D, möchte sich dieses Auge erheitern, mein Vater — Ja, diese Welt ist schön.

v. Hutten. Ein Widerschein deiner eignen schönen Seele, Angelika — Auch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortfahren dir zu geben, so lange du dich hütest, den Schleier aufzuheben, der dir die Wirklichkeit verbirgt, so lange du Menschen entbehren wirst und dich mit deinem eigenen Herzen begnügen.

Angelika. Oder basjenige finde, mein Vater, das dem meinigen harmonisch begegnet.

v. Hutten (schnet und ernst). Du wirst es nie finden — — — Aber hüte dich vor dem unglücklichen Wahn, es gefunden zu haben. (Nach einem Stiassweigen, wobei er in Gedanken verloren sas.) Unstre Seele, Angelika, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilder aus schönern Welten, in edlere Formen gesgossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Vaters Schicksal, Angelika. Oft sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirnes von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt' ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zersloß bei meiner Umhalsung.

Angelika. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht sie). Die Welt kann dir nichts dars bieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue dich deines Bildes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hüte dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschöpf, das du anbetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist dein eigenes Echo aus einer Totengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Angelika. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, mein Vater, die — von denen — —

v. Hutten (ausmertsam). Du hoffest es? — Hoffest? — (Er steht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich dich jetzt habe rufen lassen. (Indem er vor ihr stehen bleibt und sie forschend betrachtet.) Du bist schneller gewesen, als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrecke über meine sorglose Sicherheit. So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelika. Mein Vater! Ich verstehe nicht, was Sie meinen.

v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahr alt, du kannst Rechenschaft von mir fordern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du angehörst, ich habe in dieses stille Thal dich geflüchtet. Dir selbst ein Geheimnis, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelika. Sie machen mich unruhig, mein Bater —

v. Hutten. Deine Bestimmung ist nicht, in diesem stillen Thal zu verblühen — Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich schmückte.

Angelika. Mein Vater, in die Welt wollen Sie mich stoßen, wo Sie so unglücklich waren?

v. Hutten. Glücklicher wirst du sie betreten. (Nach einem Stülschweigen.) Auch wenn es anders wäre, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Führung bedarfst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werkstätte reiste die Bildsäule still unter dem Meißel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabeneren Gestelle strahlen.

Angelika. Nie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer bildenden Hand.

v. Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zus rück. Zugleich mit dir wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklärte, mit jeder schönern Blüte dieses Geistes, mit jedem höhern Klang dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir deine Hand.

Angelika. Sprechen Sie ihn aus. Meine Seele eilt ihm entgegen.

v. Hutten. — Angelika! Du bist eines vermögenden Mannes Tochter. Dafür hält mich die Welt, aber meinen ganzen Reichtum kennt niemand. Wein Tod wird dir einen Schatz offenbaren, den deine Wohlthätigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unersättlichsten überraschen.

Angelika. So tief, mein Vater, lassen Sie mich sinken!

v. Hutten. Du bist ein schönes Mädchen, Angelika. Laß deinen Vater dir gestehen, was du keinem andern Manne zu danken haben sollst. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechtes — Du bist ihr geschontes veredeltes Bild. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu deinen Füßen führen. Wer diese Hand davon trägt —

Angelika. Ist das meines Vaters Stimme? — D, ich höre es, Sie haben mich aus Ihrem Herzen verstoßen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen bei ihrem Anblick verweilend). Diese schöne Gestalt belebt eine schönere Seele — Ich denke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — D, dem Edelsten ist hier der schönste Lohn aufgehoben.

Angelika (tief bewegt, sinkt an ihm nieber und verbirgt ihr Gesicht in seinen Sanden).

v. Hutten. Mehr des Glückes kann ein Mann aus eines Weibes Hand nicht empfangen! — Weißt du, daß du mir alles dies schuldig bist? Ich habe Schätze gesammelt für deine Wohlthätigkeit, deine Schönheit hab' ich gehütet, dein Herz hab' ich bewacht, deines Geistes Blüte hab' ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies alles — in diese einzige Bitte sasse ich alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelika. D mein Vater! Warum diesen weiten Weg zum Herzen Ihrer Angelika?

v. Hutten. Du besitzest alles, was einen Mann glücklich machen kann. (Er hält hier inne und mißt sie scharf mit den Augen.) Mache nie einen Mann glücklich.

Angelika (verblaßt, folägt bie Augen nieber).

v. Hutten. Du schweigst? — diese Angst — dieses Zittern — Angelika!

Angelika. Ach, mein Vater -

v. Hutten (sanster). Deine Hand, meine Tochter — Bersprich mir — gelobe mir — Was ist das? Warum zittert diese Hand? Versprich mir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelika (in sichtbarer Berwirrung). Nie, mein Later — als mit Ihrem Beifall.

v. Hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwöre mir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelika (tämpsend mit bebender Stimme). Nie, niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht selbst dieses Versprechens mich entlassen.

Also niemals. (Er läßt ihre hand los, nach einem v. Hutten. tangen Stillschweigen.) Sieh diese welken Hände! Diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub! Ein Greis steht vor dir, der sich zum Rande des Grabes hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! - Das thaten bie Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Mörder — Angelika — Begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Altar. Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gaufelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Rummer, mit meinen Thränen betaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werben. Die erste Thräne, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Ge= schlechte — die Hand, die du einem Mann am Altare reichst, schreibt meinen Namen an die Schandsäule ber Thoren.

Angelika. Nicht weiter, mein Vater. Jetzt nicht weiter. Vergönnen Sie, daß ich —

(Sie will geben, hutten balt fle jurud.)

v. Hutten. Ich bin kein harter Vater gegen dich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich würde dich einem Mann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenshasser nennt. Ich habe Shrfurcht vor der menschlichen Natur— nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Steln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Sdelsten geschlagen.

Angelika. Deffnen Sie es ben Besten und Ebelsten —

Sie werden heilenden Balsam in diese Wunden gießen. Brechen Sie dieses geheimnisvolle Schweigen.

v. Hutten (nach einigem Stillschweigen). Könnt' ich dir die Gesschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Angelika! — Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherheit, das süße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen friedlichen Busen führen. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht ersbittern. Meine treue Erzählung würde das Wohlwollen ausslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. She sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen.

(Paufe. Angelita neigt fich über ihn mit thränenben Augen.)

Ich gönne dir den lachenden Anblick des Lebens, ben seligen Glauben an die Menschen, die dich jetzt noch gleich holden Erscheinungen umspielen; er war heilsam, er war notwendig, den göttlichsten der Triebe in deinem Herzen zu entfalten. Ich bewundre die weise Sorgfalt der Natur. Eine gefällige Welt legt fie um unsern jugendlichen Geist, und der aufkeimende Trieb der Liebe findet, was er ergreife. bieser hinfälligen Stütze spinnt sich ber zarte Schößling hinauf und umschlingt die nachbarliche Welt mit tausend üppigen Aber soll er, ein königlicher Stamm, in stolzer Schönheit zum Himmel wachsen — o, dann muffen alle biese Nebenzweige ersterben und der lebendige Trieb, zurückgedrängt in sich selbst, in gerader Richtung über sich streben. Still und sanft fängt die erstarrte Seele jetzt an, den verirrten Trieb von der wirklichen Welt abzurufen und dem göttlichen Ideale, · das sich in ihrem Innern verklärt, entgegen zu tragen. Dann bedarf unser seliger Geist jener Hilfe ber Kindheit nicht mehr, und die gereinigte Glut der Begeisterung lobert fort an einem innern unsterblichen Zunder.

Angelika. Ach, mein Vater! Wie viel fehlt mir zu Shiller, Werke. III.

dem Bilde, das Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom verfolgen, dis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben lehrten? was Sie selbst in Ihrer Angelika lieben?

v. Hutten (mit einiger Empfindlichteit). Die Ginsamkeit hat bich mir verdorben, Angelika. — Unter Menschen muß ich dich führen, damit du sie zu achten verlernest. Du sollst ihm nachjagen, beinem lieblichen Phantom — Du sollst bieses Götterbild beiner Einbildung in der Nähe beschauen. — Wohl mir, daß ich nichts dabei wage — Ich habe dir einen Maß= stab in dieser Brust mitgegeben, den sie nicht aushalten werden. (Mit fillem Entzüden fie betrachtenb.) D, noch eine schöne Freude blüht mir auf, und die lange Sehnsucht naht sich ihrer Erfüllung. — Wie sie staunen werden, von nie empfundnen Gefühlen entglühen werden, wenn ich ben vollendeten Engel in ihre Mitte stelle — Ich habe sie — ja, ich habe sie gewiß ihre Besten und Ebelsten will ich in dieser goldenen Schlinge verftricken — Angelika! (Er nabt fic ihr mit feierlichem Ernste und läßt seine Hand auf ihr Haupt niedersinten.) Sei ein höheres Wesen unter biesem gesunknen Geschlechte! — Streue Segen um bich, wie eine beglückende Gottheit! — Uebe Thaten aus, die das Licht nie beleuchtet hat! — Spiele mit den Tugenden, die den Helbenmut des Helben, die die Weisheit des Weisesten er-Mit der unwiderstehlichen Schönheit bewaffnet, wiederhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und durch deine Anmut triumphiere meine verurteilte Tugend. Milber strahle durch deine weib= liche Seele ihr verzehrender Glanz, und ihr blödes Auge öffne sich endlich ihren siegenden Strahlen. Bis hieher führe sie - bis sie ben ganzen Himmel sehen, ber an diesem Herzen bereitet liegt, bis sie nach diesem unaussprechlichen Glück ihre glühenden Wünsche ausbreiten — und jett fliehe in deine

Glorie hinauf — in schwindlichter Ferne sehen sie über sich die himmlische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Verlangen, wie der Drion unserm sterblichen Arm in des Aethers heiligen Feldern — zum Schattenbilde wurden sie mir, da ich nach Wesen dürstete; in Schatten zersließe du ihnen wieder. — So stelle ich dich hinaus in die Menschheit — Du weißt, wer du bist — ich habe dich meiner Rache erzogen.\*)

\*) Anmerkung des Herausgebers. Im 11. Stud der Thalia, wo biefes Fragment zuerst erschien, findet sich am Schluß die Rote:

"Die hier eingerücken Szenen sind Bruchstüde eines Trauerspiels, welches schon vor mehrern Jahren angefangen wurde, aber aus verschiednen Ursachen unvollendet bleibt. Bielleicht dürfte die Geschichte dieses Menschenfeindes und dieses ganze Charaktergemälde dem Publikum einmal in einer andern Form vorgelegt werden, welche diesem Gegenstand günstiger ist, als die dramatische."

Unter Schillers nachgelassenen Papieren war über biesen Stoff nichts vorhanden. Die Ueberschrift in der Thalia: Der versöhnte Menschenfeind, gibt indessen schon einigen Aufschluß über den Plan. Auch erinnert sich der Herausgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Berfasser, daß Rosenberg nach einem hartnädigen Widerstande endlich siegen sollte, und daß die Erscheinungen einiger Menschenfeinde anderer Art bestimmt waren, diesen Erfolg zu begünstigen.

|  |   |  |   | ;<br>; |
|--|---|--|---|--------|
|  |   |  | • |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  | • |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |
|  |   |  |   |        |

## Shillers

# Sämtliche Werke

in 16 Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

#### Vierter Sand.

Inhalt:

Wallensteins Lager. — Die Viccolomini. — Wallensteins Tod.



Stuttgart 1893.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachsolger.

Drud der Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart.

### Sinseitung.

#### Wallenstein.

Länger noch als am Don Karlos arbeitete Schiller am Wallenstein. Mitten in ber Ausarbeitung seiner Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges für den Damenkalender, schon im Mai 1792, regte sich die Lust, diesen Stoff bramatisch zu behandeln. Doch erst im März des Jahres 1794 begann er, damals mit seiner Familie in Stuttgart lebend, einen Plan auszuarbeiten, der jedoch nach seiner Rücksehr nach Jena liegen blied und nach Verlauf von vollen zwei Jahren noch nicht zur Aussührung gediehen war. Am 22. Oktober 1796 begann er die Arbeit mit Eiser und widmete ihr dis zum 17. März 1799, die Unterbrechungen abgerechnet, volle zwanzig Monate.

Der Stoff war überaus spröbe und hatte beinahe alles, was ihn von dramatischer und tragischer Behandlung ausschließen sollte, da es im Grunde eine Staatsaktion war, die in Rücksicht auf den poetischen Gebrauch alle jene Unarten besaß, die eine politische Handlung nur haben konnte:
ein unsichtbares abstraktes Objekt, kleine und viele Mittel,
zerstreute Handlungen, einen furchtsamen Schritt, eine für
den Vorteil des Poeten viel zu kalte trockne Zweckmäßigkeit, ohne doch diese zur Vollendung und dadurch zu einer

poetischen Größe zu treiben; benn am Ende mißlang ber Entwurf Wallensteins nur durch Ungeschicklichkeit. Die Basis, auf die Wallenstein seine Unternehmung gründete, war die Armee, mithin für ben Dichter eine unendliche Fläche, bie er nicht vor das Auge und nur mit Aufwand großer Kraft vor die Phantasie bringen konnte; er konnte also bas Objekt, auf dem Wallenstein ruhte, nicht zeigen und ebenso= wenig das, wodurch er fiel: die Stimmung der Armee, ben Hof, den Kaiser. Auch die Leidenschaften selbst, durch die er bewegt wurde, Rachsucht und Ehrbegierde, waren von der kältesten Gattung. Sein Charakter endlich war niemals ebel und durfte es nie sein, und durchaus konnte er nur furcht= bar, nie eigentlich groß erscheinen; um ihn nicht zu erdrücken, durfte ihm nichts Großes gegenüber gestellt werden; baburch wurde der Dichter notwendig niedergehalten, dem somit fast alles abgeschnitten erschien, wodurch er bem Stoffe nach seiner gewohnten Art hätte beikommen können; von bem Inhalte hatte er fast nichts zu erwarten, alles mußte durch eine glückliche Form bewerkstelligt werden, und nur durch eine kunstreiche Führung ber Handlung war ber Stoff zu einer schönen Tragödie zu erheben. Aber gerabe ein solcher Stoff mußte es, wie Schiller selbst am lebhaftesten erkannte, sein, an dem er sein neues bramatisches Leben eröffnen und neue Haltung gewinnen konnte. Auch behandelte er sein Geschäft nun ganz anders, als er ehemals gepflegt hatte; es gelang ihm ganz gut, seinen Stoff außer sich zu halten und nur den Gegenstand zu geben; er hatte nie eine solche Kälte für diesen mit einer solchen Wärme für die Arbeit in sich vereinigt. Den Hauptcharakter sowohl als die meisten Nebencharaktere behandelte er mit der reinen Liebe bes Künstlers, und nur an Max und Thekla, die nächsten nach Wallenstein, fühlte er sich durch eigene Zuneigung gefesselt.

Aber die Ausarbeitung der ihnen gewidmeten Szenen sparte er sich auf, bis er ber übrigen Staatsaktion, von ber sie sich ihrer frei menschlichen Natur nach völlig trennten, ja dem geschäftigen Wesen berselben bem Geiste nach entgegengesett erschienen, die ihm mögliche feste Gestalt gegeben. Was er bann am meisten zu fürchten hatte, war, daß das überwiegende menschliche Interesse bieser großen Episobe an der schon feststehenden ausgeführten Handlung leicht etwas verrücken möchte, ba, wie er meinte, ihrer Natur nach ihr bie Herrschaft gebühre und, jemehr ihm die Ausführung derselben gelingen follte, die übrige Handlung dabei besto mehr ins Gebränge zu kommen Gefahr lief. Denn es war ihm weit schwerer, ein Interesse für das Gefühl als für den Verstand aufzugeben. Er suchte nun sich aller Motive, die im ganzen Umkreise seines Stucks für diese Episode und in ihr selbst lagen, zu bemächtigen und so, wenn auch langsam, die rechte Stimmung in sich reifen zu lassen. Aus dieser Art der Arbeit, zwei grundverschiedene Richtungen, die Politik und die Liebe, in getrennten Charakteren zu verschiedenen Zeit= punkten zu behandeln und diese sich fast feindlichen Bestand= teile zu einem einzigen Ganzen zu vereinigen, erklärt es sich, wie weber die eine noch die andre zur entschiedenen Herr= schaft gelangen konnte und beibe sich gegenseitig mehr zu verbrängen und auszuschließen, als mit vereinter Kraft eine reine Gesamtwirkung in ber Seele bes Beschauers hervorzubringen fähig erscheinen. Denen, die von der strengen Realistik der Staatsaktion, wie sie der Dichter nennt, verstandesmäßig befriedigt sind, wird die Gefühlswelt der großen Episobe allzu ibealistisch=körperlos erscheinen, benen, beren Herz, von der lyrischen Gewalt der Darstellung bezwungen, für Mag und Thekla schlägt, wird bas lebenswahre Abbild der Geschichte allenfalls trocken und nüchtern vorkommen,

i

und nur wenigen Lesern und Hörern mochte ber Einklang beider Welten, wie er in der Seele des Dichters sich gestaltet hatte, wahrnehmbar werden, der Prozeß seiner Entwicklung, wo die bisherige lyrische Subjektivität von der objektiven Welt gleichsam aufgesogen wurde. Von hier an war Schiller entschieden, nur historische Stoffe zu mählen; frei erfundene, die ihn veranlassen mußten, das Ideale zu realisieren, also seine Ideen zur Hauptsache zu machen, um die reale Welt darnach zu gestalten, erkannte er als eine Klippe seiner Kunst, während die Behandlung historisch gegebener Stoffe, bei der das Realistische zu idealisieren war, ihm gebot, eine gegebene bestimmte und beschränkte Materie zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, wobei bie objektive Bestimmtheit eines solchen Stoffes zugleich seine Phantasie zügelte und seiner Willfür Widerstand leistete. Schiller hatte jedoch mährend der Schöpfung des Wallenstein noch eine andre zwar formelle, aber für ben Dichter ungemein bebeutungsvolle Erkenntnis gewonnen. In kaum begreiflicher Weise hatte W. von Humboldt den Rat gegeben, den Wallenstein in Prosa zu schreiben, und Schiller, dem es hinsichtlich der Arbeit wenig Unterschied machte, ob er in Jamben oder Prosa schrieb, wählte, obwohl er einsah, daß der Vers mehr poetische Würde verleihen musse, anfänglich ber größern Ungezwungenheit wegen und um bas Stud für die theatralische Vorstellung bequemer zu machen, die Alles, was bis in die Mitte des Jahrs 1797 ausgearbeitet war, hatte er in Prosa geschrieben, und als er sich im November 1797 bennoch für den Vers entschied und nun alles bis bahin Geschaffne umarbeiten mußte, begriff er kaum, wie er es je habe anders wollen können, da es unmöglich sei, ein Gedicht in Prosa zu schreiben. Von nun an, seitdem er seine prosaische Sprache in eine

poetisch rhythmische verwandelte, befand er sich unter einer ganz andern Gerichtsbarkeit, als vorher; selbst viele Motive, die in der prosaischen Ausführung recht gut am Plate zu stehen schienen, konnte er jett nicht mehr gebrauchen; sie waren bloß gut für den gewöhnlichen Hausverstand, dessen Organ die Prosa ist; aber der Bers forderte schlechterdings Beziehungen auf die Einbildungskraft, und so mußte der Dichter auch in mehreren seiner Motive poetischer werden, da das Platte nirgends so ins Licht kommt, als wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wirb. Der Rhythmus leistete, wie er erkannte, bei einer dramatischen Produktion auch noch das Große und Bebeutende, daß er, indem er alle Charaktere und alle Situationen nach einem Gefet behandelte und sie, trot ihres innern Unterschiedes, nach einer Form ausführte, dadurch ben Dichter und seinen Leser nötigte, von allem noch fo Charakteristisch=Verschiedenen etwas Allgemeines, Rein = Menschliches zu verlangen. Bei ber Bearbeitung in Versen stellte sich inbessen wiederum eine neue Gefahr heraus, die des übermäßigen Anschwellens, da die Jamben, obgleich sie ben Ausbruck verkürzten, eine poetische Gemütlichkeit unterhielten, die ins Breite trieb. So kam es, daß die Arbeit, die beim Beginn im strengen Sinne für die theatralische Vorstellung bestimmt war, beim Abschluß über die Grenzen hinausgewachsen erschien und zum Zwecke ber Aufführung in Teile zerlegt werden mußte, wobei sich wiederum mannigfache nachträgliche, wenn auch nicht tiefgreifende Umänderungen als nötig ergaben. Goethe, der sich bis dahin durch Wohlwollen und Teilnahme förderlich erwiesen, aber burchaus, mas früher wohl behauptet ist, einen mitarbeitenben ober sich auf einzelnes erstreckenden Anteil am Wallenstein nicht genommen hatte, wünschte für die Eröffnung des neuen Theatersaales den ersten Aft, den damals das 'Lager'

bildete, als eine selbständige Arbeit aufgeführt zu sehen und gab, als Schiller bereitwillig barauf einging, nun ein Solbatenlieb, bem Schiller noch ein paar Strophen einfügte, dazu her, sowie er auch durch Mitteilung eines Buches von Abraham a Santa Clara Veranlassung bot, daß Schiller die Kapuzinerpredigt hinzudichtete. Mit einem rasch entworfnen Prolog, der jetzt die dramatische Dichtung eröffnet, wurden bie 'Wallensteiner', wie bas 'Lager' bamals hieß, 12. Oktober 1798 zuerst gegeben. Ueber die Bedeutung des Vorspiels für das Ganze der Dichtung und über diese selbst sind in den vorstehenden Mitteilungen und in dem 'Prologe' ausreichende Fingerzeige enthalten, die beshalb hier keiner weiteren Ausbeutung und Erklärung bedürfen. Nach Abscheidung bes Vorspiels, reifer Ueberlegung und vielen Konferenzen mit Goethe wurde die übrige Dichtung nun in zwei Stude getrennt, von benen bas erste, die Piccolomini, beren Verhältnis für und gegen Wallenstein es behandelt, die Exposition der Handlung in ihrer ganzen Breite enthält und gerade da endigt, wo der Knoten geknüpft ist. Dieser Teil wurde zuerst am 30. Januar 1799, zum Geburtstage ber Herzogin Luise, in Weimar vorgestellt. Das andre Stud, Wallensteins Tob, die eigentliche Tragödie, erschien, nachdem die Piccolomini am 17. April wiederholt waren, am 20. April 1799 zuerst auf der weimarischen Bühne und am 17. Mai auf ber Berliner. Im Juni bes folgenben Jahres erschien Wallenstein bei Cotta im Druck, und die 3500 Exemplare der Auflage waren im September bereits vergriffen.

R. Goedeke.

## Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Erster Veil.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

ł

Wallensteins Jager.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

í

#### Personen.

Wachtmeister, von einem Terztyschen Karabinier=Regiment. Trompeter, Ronstabler. Sharfschüten. Zwei Holkische reitenbe Jäger. Buttlerische Dragoner. Arkebusiere vom Regiment Tiefenbach. Rüraffier von einem wallonischen Regiment. Kürassier von einem sombarbischen Aroaten. Ulanen. Refrut. Bürger. Bauer. Bauerknabe. Rapuziner. Solbatenschulmeifter. Marketenberin. Eine Aufwärterin. Soldatenjungen. Hoboisten.

Vor ber Stadt Pilsen in Böhmen.

|  |  | - |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   | • |

#### Prolog.

Besprochen bei Wiebereröffnung ber Schaubühne in Beimar im Oftober 1798.

r,

Der scherzenben, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Vereinigt uns aufs neu in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser ebeln Säulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

5

Und boch ist dies der alte Schauplatz noch,
Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte,
Die Lausbahn manches wachsenden Talents.
Wir sind die Alten noch, die sich vor euch
Mit warmem Tried und Eiser ausgebildet.
Ein edler Meister stand auf diesem Platz,
Euch in die heitern Höhen seiner Kunst
Durch seinen Schöpfergenius entzückend.
D! möge dieses Raumes neue Würde
Die Würdigsten in unsre Mitte ziehn
Und eine Hossnung, die wir lang gehegt,
20
Sich uns in glänzender Erfüllung zeigen.

Ein großes Muster weckt Nacheiserung Und gibt dem Urteil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht' es auch die Kräfte lieber prüsen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leis beweglichem Gesühl den Geist
30
In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht bes Mimen Kunft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn das Gebild bes Meißels, der Gefang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben. 35 Hier stirbt ber Zauber mit dem Künstler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Verrauscht bes Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk. Schwer ist die Kunft, vergänglich ist ihr Preis, 40 Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze; Drum muß er geizen mit ber Gegenwart, Den Augenblick, ber sein ift, ganz erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern Und im Gefühl der Würdigsten und Besten 45 Ein lebend Denkmal sich erbaun. — So nimmt er Sich seines Namens Ewigkeit voraus, Denn wer ben Beften seiner Zeit genug Gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten.

Die neue Aera, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut beginnt, macht auch Den Dichter kühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis

50

55

60

65

80

Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwert des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiefen Grund der Menschheit aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jetzt an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jetzt barf die Kunst auf ihrer Schattenbühne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Berfallen sehen wir in diesen Tagen

Die alte seste Form, die einst vor hundert
Und fünfzig Jahren ein willsommner Friede
Europens Reichen gab, die teure Frucht
Von dreißig jammervollen Kriegesjahren.
Noch einmal laßt des Dichters Phantasie

75
Die düstre Zeit an euch vorübersühren,
Und blicket froher in die Gegenwart
Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahingeslohn, In trüben Massen gäret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Wassen ist das Reich, Verödet sind die Städte, Magdeburg 85 Ist Schutt, Gewerb und Kunstfleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, ber Krieger alles, Straflose Frechheit spricht ben Sitten Hohn, Und rohe Horben lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf bem verheerten Boben.

90

115

Auf diesem finstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen fühnen Uebermuts Und ein verwegener Charakter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer kühner Heere, Des Lagers Abgott und ber Länder Geißel, 95 Die Stütze und ben Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von ber Zeiten Gunft emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg Und, ungesättigt immer weiter strebend, 100 Der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel. Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in ber Geschichte; Doch euren Augen soll ihn jetzt die Kunst, Auch eurem Herzen menschlich näher bringen. 105 Denn jedes Aeußerste führt sie, die alles Begrenzt und bindet, zur Natur zurück, Sie sieht ben Menschen in bes Lebens Drang Und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld Den unglüchseligen Gestirnen zu. 110

Nicht er ist's, ber auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den kühnen Scharen, Die sein Befehl gewaltig lenkt, sein Geist Befeelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Bu stellen magt in lebender Gestalt,

Denn seine Macht ist's, die sein Herz verführt, Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel 120 Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Vor euren Augen abzurollen wagt. Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen; 125 In jenen Zeitraum führ' es euch zurück, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Muse heut,
Des Tanzes freie Göttin und Gesangs,
Iso
Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel,
Bescheiden wieder fordert — tadelt's nicht!
Ia, danket ihr's, daß sie das düstre Bild
Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst
Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft,
Unfrichtig selbst zerstört und ihren Schein
Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt;
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

## 1. Auftritt.

Marketenberzelte, bavor eine Rram: und Tröbelbube. Solbaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durcheinander, alle Tische find besett. Aroaten und Ulanen an einem Rohlseuer kochen, Markes tenderin schenkt Wein, Soldatenjungen würfeln auf einer Trommel, im Belt wird gesungen.

Gin Bauer und fein Sohn.

#### Bauerknabe.

Vater, es wird nicht gut ablausen, Bleiben wir von bem Solbatenhaufen. Sind Euch gar tropige Kameraben; Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaben.

#### Baner.

5

Ei was! Sie werben uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du? sind neue Völker herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. 10 Ein Hauptmann, ben ein andrer erstach, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach. Die will ich heut einmal probieren, Ob sie die alte Kraft noch führen. Mußt dich nur recht erbärmlich stellen, 15 Sind bir gar lockere, leichte Gesellen.

Lassen sich gerne schön thun und loben, So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unsre in Scheffeln, Müssen wir's wieder bekommen in Löffeln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir psissig und treiben's fein.

20

(3m Belt wird gefungen und gejubelt.)

Wie sie juchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe, Weit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir für Hunger und Elend schier Nagen müssen die eignen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen. Und die nennen sich Kaiserliche!

25

80

### Bauerknabe.

Vater, da kommen ein paar aus der Küche, Sehen nicht aus, als wär' viel zu nehmen.

**35** 

#### Baner.

Sind Einheimische, geborne Böhmen, Bon des Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharfe Schützen Linker Hand um ein Feuer sitzen, Sehen mir aus wie Tirolcr schier.

40

Emmerich, komm! an die wollen wir, Lustige Bögel, die gerne schwatzen, Tragen sich sauber und führen Batzen. (Gehen nach den Zellen.)

## 2. Auftritt.

Borige. Bachtmeifter. Trompeter. Ulan.

#### Crompeter.

Was will ber Bauer ba? Fort, Halunk!

#### Baner.

Gnädige Herren, einen Bissen und Trunk! Haben heut noch nichts Warmes gegessen.

#### Crompeter.

Ei, das muß immer saufen und fressen.

Man (mit einem Glafe).

Nichts gefrühstückt? Da trink, du Hund!

(Führt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vorwarts.)

# Wachtmeister (jum Trompeter).

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Heute die doppelte Löhnung gegeben, Nur daß wir flott und lustig leben?

## Trompeter.

Die Herzogin kommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fräulein —

# Wachtmeister.

Das ist nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns locken 60

55

| ^  | Or. | 21 |       |
|----|-----|----|-------|
| Z. | Au  | m  | 'III' |

15

Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden finden Und fester sich mit uns verbinden.

#### Crompeter.

Ja, es ist wieber mas im Werke!

65

#### Wachtmeister.

Die Herrn Generale und Kommenbanten -

#### Trompeter.

Es ist gar nicht geheuer, wie ich merke.

#### Wachtmeister.

Die sich so bick hier zusammen fanden -

#### Crompeter.

Sind nicht für die Langweil herbemüht.

#### Wachtmeister.

Und das Gemunkel und das Geschicke —

70

## Trompeter.

Ja, ja!

## Wachtmeister.

Und von Wien die alte Pericke, Die man seit gestern herumgehn sieht, Mit der guldenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

# Trompeter.

Wieder so ein Spürhund, gebt nur acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.

75

# Wachtmeißer.

Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen, Wöchten ihn gern herunterkriegen.

#### Crompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dächten doch alle, wie ich und Ihr!

#### Wachtmeister.

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Korps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute setzt' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

# 3. Auftritt.

Rroat mit einem halsichmud. Scharficilite folgt. Borige.

## Sharsinit.

Kroat, wo hast du das Halsband gestohlen? Handle dir's ab! dir ist's doch nichts nütz. Geb' dir das Paar Terzerolen.

## Aroat.

Nix, nix! Du willst mich betrügen, Schütz.

## Sharsichüt.

Nun! geb' dir auch noch die blaue Mütz, Hab' sie soeben im Glücksrad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat.

**Proat** (läßt das Halsband in der Sonne spielen). 's ist aber von Perlen und edelm Granat. Schau, wie das flinkert in der Sonnen!

85

90

## Scharfichut (nimmt bas Salsband).

Die Feldflasche noch geb' ich drein, (besteht es) Es ist mir nur um den schönen Schein.

100

#### Crompeter.

Seht nur, wie ber ben Kroaten prellt! Halbpart, Schütze, so will ich schweigen.

Aroat (hat die Mütze aufgesetzt). Deine Mütze mir wohlgefällt.

Scharschütz (wintt dem Trompeter). Wir tauschen hier! Die Herrn sind Zeugen!

# 4. Auftritt.

Borige. Ronftabler.

## Monftabler (tritt jum Bachtmeifter).

Wie ist's, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hände wärmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herum schwärmen?

# Wachtmeister.

Thut's Ihm so eilig, Herr Konstabel? Die Wege sind noch nicht praktikabel.

# Konftabler.

Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier; Aber ein Eilbot' ist angekommen, Meldet, Regensburg sei genommen.

110

105

### Crompeter.

Ei, da werden wir bald aufsitzen.

#### Wachtmeister.

Wohl gar! Um bem Bayer sein Land zu schützen, Der bem Fürsten so unfreund ist? Werben uns eben nicht sehr erhitzen.

115

#### Konftabler.

Meint Ihr? — Was Ihr nicht alles wist!

## 5. Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenberin. Solbatenjungen. Shulmeister. Aufwärterin.

#### Grster Jäger.

Sieh, sieh!

Da treffen wir lustige Kompanie.

## Crompeter.

Was für Grünröck' mögen das sein? Treten ganz schmuck und stattlich ein.

120

# Wachtmeister.

Sind Holkische Jäger; die silbernen Tressen Holten sie sich nicht auf der Leipziger Messen.

Marketenderin (tomint und bringt Wein).

Glück zur Ankunft, ihr Herrn!

# Graer Jäger.

Was? der Blip!

Das ist ja die Gustel aus Blasewitz.

# Marketenderin.

J freilich! Und Er ist wohl gar, Mußjö, Der lange Peter aus Iţehö? Der seines Baters goldene Füchse

Mit unserm Regiment hat durchgebracht Zu Glückstadt in einer lustigen Nacht —

#### Grfter Jäger.

Und die Feber vertauscht mit der Kugelbüchse.

130

#### Marketenderin.

Ei, da sind wir alte Bekannte!

#### Grfter Jäger.

Und treffen uns hier im böhmischen Lande.

## Marketenderin.

Heute da, Herr Vetter, und morgen dort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indes weit herum gewesen.

135

#### Grfter Jäger.

Will's Ihr glauben! Das stellt fich bar.

## Marketenderin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Manskelder thäten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralkund, Ging mir dorten die Wirtschaft zu Grund. Jog mit dem Sukkurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im böhmischen Land probieren, Alte Schulden einkassieren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt.

140

145

#### Grfter Jäger.

Nun, da trifft Sie alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottländer hingethan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

#### Marketenderin.

Der Spitzbub! Der hat mich schön betrogen. Fort ist er! Mit allem bavon gefahren, Was ich mir thät am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als den Schlingel ba!

155

Soldatenjunge (tommt gefprungen).

Mutter! sprichst bu von meinem Papa?

## Grfter Jäger.

Nun, nun! das muß der Kaiser ernähren, Die Armee sich immer muß neu gebären.

160

Soldatenschulmeifter (tomint).

Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben!

## Grfter Jäger.

Das fürcht sich auch vor ber engen Stuben!

## Aufwärterin (tommt).

Base, sie wollen fort.

# Marketenderin.

Gleich, gleich!

# Grfter Jäger.

Ei, wer ift benn bas kleine Schelmengesichte?

## Marketenderin.

's ist meiner Schwester Kind — aus dem Reich.

165

# Graer Jäger.

Gi, also eine liebe Nichte? (Marketenderin geht.)

Zweiter Jäger (bas Mädchen haltenb).

Bleib Sie bei uns doch, artiges Kind.

Aufwärterin.

Gäste dort zu bedienen sind.

(Macht fich los und geht.)

## Grfter Jäger.

Das Mädchen ist kein übler Bissen! — Und die Muhme — beim Element! Was haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen gerissen! — Was man nicht alles für Leute kennt, Und wie die Zeit von dannen rennt. — Was werd ich noch alles erleben müssen! (Zum Wachtmeister und Trompeter)

175

170

Euch zur Gesundheit, meine Herrn! — Laßt uns hier auch ein Plätzchen nehmen.

## 6. Auftritt.

Jäger. 29achtmeifter. Trompeter.

## Wachtmeister.

Wir danken schön. Von Herzen gern. Wir rücken zu. Willkommen in Böhmen!

# Grfter Jäger.

Ihr sitzt hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten derweil uns schlecht bequemen.

180

#### Crompeter.

Man sollt's euch nicht ansehn, ihr seid galant.

#### Wachtmeister.

Ja, ja, im Saalkreis und auch in Meißen Hört man euch Herrn nicht besonders preisen.

#### Zweiter Jäger.

Seib mir boch still! Was will das heißen? Der Kroat es ganz anders trieb, Uns nur die Nachles' übrig blieb.

#### 185

#### Crompeter.

Ihr habt da einen saubern Spitzen Am Kragen, und wie Euch die Hosen sitzen! Die seine Wäsche, der Federhut! Was das alles für Wirkung thut! Daß doch den Burschen das Glück soll scheinen, Und so was kommt nie an unser einen!

#### 190

## Wachtmeister.

Dafür sind wir bes Friedländers Regiment, Man muß uns ehren und respektieren.

195

## Grfter Jäger.

Das ist für uns andre kein Kompliment, Wir ebenso gut seinen Namen führen.

## Wachtmeister.

Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse.

# Erfter Jäger.

Ihr seid wohl von einer besondern Rasse? Der ganze Unterschied ist in den Röcken, Und ich ganz gern mag in meinem stecken.

200

## Wachtmeißer.

Herr Jäger, ich muß Euch nur bedauern, Ihr lebt so braußen bei den Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton, Das lernt sich nur um des Feldherrn Person.

205

## Grfter Jäger.

Sie bekam Euch übel, die Lektion. Wie er räuspert, und wie er spuckt, Das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt; Aber sein Schenie, ich meine sein Geist Sich nicht auf der Wachparade weist.

210

## Zweiter Jäger.

Wetter auch! wo Ihr nach uns fragt, Wir heißen des Friedländers wilde Jagd Und machen dem Namen keine Schande — Ziehen frech durch Feindes und Freundes Lande, Querfelbein durch die Saat, durch das gelbe Korn — 215 Sie kennen bas Holkische Jägerhorn! — In einem Augenblick fern und nah, Schnell wie die Sündflut, so sind wir da — Wie die Feuerflamme bei dunkler Nacht In die Häuser fähret, wenn niemand wacht — **2**20 Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht, Keine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. — Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen — Das Mägblein in unsern sehnigten Armen ---Fragt nach, ich sag's nicht, um zu prahlen; 225 In Baireuth, im Boigtland, in Westfalen, Wo wir nur burchgekommen sind — Erzählen Kinder und Kindeskind Nach hundert und aber hundert Jahren Von dem Holf noch und seinen Scharen. 230

#### Wachtmeister.

Nun, da sieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn der den Soldaten auß? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick.

## Grfter Jäger.

Die Freiheit macht ihn! Mit Euren Fraten! Daß ich mit Euch soll barüber schwatzen. —

Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lehre, Daß ich die Fron' und die Galeere, Die Schreibstub' und ihre engen Wände In dem Feldlager wiederfände? — 240 Flott will ich leben und müßig gehn, Alle Tage was Neues sehn, Mich dem Augenblick frisch vertrauen, Nicht zurück, auch nicht vorwärts schauen — Drum hab' ich meine Haut dem Kaiser verhandelt, 245 Daß keine Sorg' mich mehr anwandelt. Führt mich ins Feuer frisch hinein, Ueber den reißenden, tiefen Rhein, Der britte Mann soll verloren sein; Werde mich nicht lang sperren und zieren. --250 Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter inkommodieren.

#### Wachtmeister.

Nu, nu, verlangt Ihr sonst nichts mehr? Das ließ sich unter dem Wams da sinden.

# Grfter Jäger.

Was war das nicht für ein Placken und Schinden
Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager!
Der machte eine Kirch' aus seinem Lager,
Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich
Bei der Reveille und beim Zapfenstreich.
Und wurden wir manchmal ein wenig munter,
Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul herunter.

# Wachtmeister.

Ja, es war ein gottesfürchtiger Herr.

## Grfter Jäger.

Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, Mußten sie gleich zur Kirche führen. Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.

290

#### 6. Auftritt.

#### Wachtmeifter.

Jetzt geht's dort auch wohl anders her.

## Grfter Jäger.

So ritt ich hinüber zu den Liguisten, Sie thäten sich just gegen Magdeburg rüsten. Ja, das war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, 270 Soff und Spiel und Mädels die Menge! Wahrhaftig, ber Spaß mar nicht gering, Denn der Tilly verstand sich aufs Kommandieren. Dem eigenen Körper war er strenge, Dem Solbaten ließ er vieles passieren, 275 Und ging's nur nicht aus seiner Kassen, Sein Spruch war: leben und leben lassen. Aber das Glück blieb ihm nicht stet — Seit ber Leipziger Fatalität Wollt' es eben nirgends mehr flecken, 280 Alles bei uns geriet ins Stecken; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegrüßt noch aufgethan. Wir mußten uns brücken von Ort zu Ort, Der alte Respekt war eben fort. — 285 Da nahm ich Handgelb von den Sachsen, Meinte, da müßte mein Glück recht wachsen.

# Wachtmeister.

Nun, da kamt Ihr ja eben recht Zur böhmischen Beute.

# Grfter Jäger.

Es ging mir schlecht. Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Viel Umständ' und Komplimente machen, Führten den Krieg, als wär's nur Scherz, Hatten für die Sach' nur ein halbes Herz, Wollten's mit niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr zu erwerben, Und ich wär' bald für Ungeduld Wieder heimgelaufen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben lassen.

300

295

#### Wachtmeister.

Und wie lang benkt Ihr's hier auszuhalten?

#### Grster Jäger.

Spaßt nur! Solange ber thut walten, Denk' ich Euch, mein Seel! an kein Entlaufen. Kann's der Soldat wo besser kaufen? — 305 Da geht alles nach Kriegessitt', Hat alles 'nen großen Schnitt, Und der Geist, der im ganzen Korps thut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Auch den untersten Reiter mit. 310 Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über ben Bürger fühn wegschreiten, Wie der Feldherr über der Fürsten Haupt. Es ist hier wie in ben alten Zeiten, Wo die Klinge noch alles thät bedeuten; 315 Da gibt's nur ein Vergehn und Verbrechen: Der Orbre fürmitig widersprechen. Was nicht verboten ift, ist erlaubt; Da fragt niemand, was einer glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt: 320 Was zur Armee gehört und nicht; Und nur der Fahne bin ich verpflicht.

| $\sim$ |    |
|--------|----|
|        | ., |
| -,     | •  |
| ٠.     | •  |
|        |    |

#### 6. Auftritt.

#### Wachtmeißer.

Jetzt gefallt Ihr mir, Jäger! Ihr sprecht Wie ein Friedländischer Reitersknecht.

## Grfter Jäger.

Der führt's Kommando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt! Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Was bracht' er dem Kaiser für Gewinst? Was hat er mit seiner großen Macht Zu des Landes Schirm und Schutz vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt anstecken und entzünden, Sich alles vermessen und unterwinden —

#### Trompeter.

Still! Wer wird solche Worte wagen!

## Grfter Jäger.

Was ich benke, das darf ich sagen. Das Wort ist frei, sagt der General.

## Wachtmeister.

So sagt er, ich hört's wohl einigemal, Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dies urkundlich seine Worte sind.

## Grfter Jäger.

Ob's just seine Wort' sind, weiß ich nicht; Aber die Sach ist so, wie er spricht.

## Zweiter Jäger.

Ihm schlägt das Kriegsglück nimmer um, Wie's wohl bei andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedländers Kriegspanieren, 325

330

335

**34**0

Da bin ich gewiß zu viktorisieren. Er bannet das Glück, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut sechten, Der steht unter besondern Mächten. Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedländer einen Teufel Aus der Hölle im Solde hält.

350

#### Wachtmeifter.

Ja, daß er fest ist, das ist kein Zweisel; Denn in der blut'gen Affair bei Lützen Ritt er euch unter des Feuers Blitzen Auf und nieder mit kühlem Blut. Durchlöchert von Kugeln war sein Hut, Durch den Stiesel und Koller suhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; Konnt' ihm keine die Haut nur ritzen, Weil ihn die höllische Salbe thät schützen.

S55

360

#### Grpter Jäger.

Was wollt Ihr da für Wunder bringen! Er trägt ein Koller von Elendshaut, Das keine Rugel kann durchbringen.

365

#### Wachtmeister.

Nein, es ist die Salbe von Hegenkraut, Unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

# Trompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

# Wachtmeister.

Sie sagen, er les' auch in den Sternen Die künftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pflegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Thüren zu ihm einzugehen;

#### 7. Auftritt.

Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist brauf geschehen, Wenn je das graue Röcklein kam und erschien.

375

## Zweiter Jäger.

Ja, er hat sich dem Teufel übergeben, Drum führen wir auch das lustige Leben.

# 7. Auftritt.

Borige. Gin Retrut. Gin Burger. Dragoner.

#### Rekrut

(tritt aus dem Zelt, eine Blechhaube auf dem Kopse, eine Weinstasche in der Hand). Grüß den Vater und Vaters Brüder! Bin Soldat, komme nimmer wieder.

# Grfter Jäger.

Sieh, da bringen sie einen Neuen!

#### Bürger.

D, gib acht, Franz! es wird dich reuen.

## Rekrut (fingt).

Trommeln und Pfeisen, Kriegrischer Klang! Wandern und streisen Die Welt entlang, Rosse gelenkt, Mutig geschwenkt, Schwert an der Seite, Frisch in die Weite, Flüchtig und flink, Frei, wie der Fink

885

Auf Sträuchern und Bäumen In Himmels Räumen! Heisa! ich folge des Friedländers Fahn!

395

Zweiter Jäger.

Seht mir, das ist ein wackrer Kumpan! (Sie begrüßen ihn.)

Bürger.

D, laßt ihn. Er ist guter Leute Kind.

Grfter Jäger.

Wir auch nicht auf der Straße gefunden sind.

Bürger.

Ich sag' euch, er hat Vermögen und Mittel. Fühlt her, das feine Tüchlein am Kittel.

400

Crompeter.

Des Kaisers Rock ist der höchste Titel.

Bürger.

Er erbt eine kleine Mütenfabrik.

Zweiter Jäger.

Des Menschen Wille, das ist sein Glück.

Bürger.

Von der Großmutter einen Kram und Laden.

Grfter Jäger.

Pfui, wer handelt mit Schwefelfaben!

405

Bürger.

Einen Weinschank dazu von seiner Paten, Ein Gewölbe mit zwanzig Stückfaß Wein.

Trompeter.

Den teilt er mit seinen Kameraden.

420

425

#### 7. Auftritt.

#### Zweiter Jäger.

Hör du! wir muffen Zeltbrüder sein.

#### Bürger.

Eine Braut läßt er sitzen in Thränen und Schmerz. 410

#### Grper Jäger.

Recht so, da zeigt er ein eisernes Herz.

#### Bürger.

Die Großmutter wird für Kummer sterben.

#### Zweiter Jäger.

Desto besser, so kann er sie gleich beerben.

#### Wachtmeister

(tritt gravitätisch herzu, dem Rekruten die Hand auf die Blechhaube legend).
Sieht Er, das hat Er wohl erwogen.
Einen neuen Menschen hat Er angezogen;
A15
Mit dem Helm da und Wehrgehäng
Schließt Er sich an eine wlirdige Meng.
Muß ein fürnehmer Geist jetzt in Ihn sahren —

# Grfter Jäger.

Muß besonders das Geld nicht sparen.

# Wachtmeister.

Auf der Fortuna ihrem Schiff
Ist Er zu segeln im Begriff;
Die Weltkugel liegt vor Ihm offen,
Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.
Es treibt sich der Bürgersmann, träg und dumm,
Wie des Färbers Gaul, nur im Ring herum.
Aus dem Soldaten kann alles werden,
Denn Krieg ist jetzt die Losung auf Erden.
Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock
Führ' ich, sieht Er, des Kaisers Stock.

Alles Weltregiment, muß Er wissen, Bon dem Stock hat ausgehen müssen; Und das Zepter in Königs Hand Ist ein Stock nur, das ist bekannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann Er's auch noch treiben.

430

435

### Grfter Jäger.

Wenn Er nur lesen kann und schreiben.

#### Wachtmeister.

Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; Ich thät's vor kurzem selbst erleben. Da ist ber Schef vom Dragonerkorps, 440 Heißt Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jest nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er thät sich baß hervor, Thät die Welt mit seinem Kriegsruhm füllen; 445 Doch meine Verdienste, die blieben im stillen. Ja, und der Friedländer selbst, sieht Er, Unser Hauptmann und hochgebietender Herr, Der jett alles vermag und kann, War erst nur ein schlichter Ebelmann, 450 Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut, Hat er sich biese Größ' erbaut, Ist nach dem Kaiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt, (pfiffig) Denn noch nicht aller Tage Abend ist. 455

## Grper Jäger.

Ja, er sing's klein an und ist jetzt so groß. Denn zu Altorf im Studentenkragen Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig locker und burschikos,
Hätte seinen Famulus bald erschlagen.

Wollten ihn drauf die Nürnberger Herren
Mir nichts, dir nichts ins Karzer sperren;
's war just ein neugebautes Nest,
Der erste Bewohner sollt' es tausen.
Aber wie fängt er's an? Er läßt

Weislich den Pudel voran erst lausen.
Nach dem Hunde nennt sich's dis diesen Tag;
Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag.
Unter des Herrn großen Thaten allen
Hat mir das Stückhen besonders gefallen.

(Das Mabden hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Jäger schäkert mit ihr.)

#### Pragoner (tritt bagwifden).

Kamerad, laß Er das unterwegen!

470

## Zweiter Jäger.

Wer, Henker! hat sich da drein zu legen!

## Dragoner.

Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn ist mein.

# Grfter Jäger.

Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er!

475

# Zweiter Jäger.

Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schön Gesicht Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht! (Rüßt sie.)

# Pragoner (reißt sie weg).

Ich sag's noch einmal, das leid' ich nicht.

## Erfter Jäger.

Lustig, lustig! da kommen die Prager! Shiller, Beite. IV.

Zweiter Zäger.

Sucht Er Händel? Ich bin babei.

Wachtmeister.

Fried', ihr Herren! Ein Kuß ist frei!

# 8. Auftritt.

Bergknappen treten auf und spielen einen Walzer, erft langsam und bann immer geschwinder. Der erste Jäger tanzt mit ber Aufwärterin, die Martetenderin mit dem Retruten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und
bekommt den Rapuginer zu fassen, der eben hereintritt.

## Kapuziner.

Heisa, juchheia! Dubeldumbei! Das geht ja hoch her. Bin auch babei! Ist das eine Armee von Christen? 485 Sind wir Türken? sind wir Antibaptisten? Treibt man so mit bem Sonntag Spott, Als hätte ber allmächtige Gott Das Chiragra, könnte nicht drein schlagen? Ist's jett Zeit zu Saufgelagen, 490 Zu Banketten und Feiertagen? Quid hic statis otiosi? Was steht ihr und legt die Hände in Schoß? Die Kriegsfuri ist an der Donau los, Das Bollwerk bes Bayerlands ist gefallen, 495 Regensburg ist in des Feindes Krallen, Und die Armee liegt hier in Böhmen, Pflegt den Bauch, läßt sich's wenig grämen, Rümmert sich mehr um den Krug als den Krieg, Wett lieber den Schnabel als den Sabel, **500** Hett sich lieber herum mit der Dirn, Frift ben Ochsen lieber als ben Ogenstirn.

| Die Christenheit trauert in Sack und Asche,         |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Der Soldat füllt sich nur die Tasche.               |             |
| Es ist eine Zeit der Thränen und Not,               | 505         |
| Am Himmel geschehen Zoichen und Wunder,             |             |
| Und aus den Wolken, blutigrot,                      |             |
| Hängt der Herrgott den Kriegsmantel 'runter.        |             |
| Den Kometen steckt er, wie eine Rute,               |             |
| Drohend am Himmelsfenster aus,                      | 510         |
| Die ganze Welt ist ein Klagehaus,                   |             |
| Die Arche ber Kirche schwimmt in Blute,             |             |
| Und das römische Reich — daß Gott erbarm!           |             |
| Sollte jett heißen römisch Arm;                     |             |
| Der Rheinstrom ist worden zu einem Peinstrom,       | 515         |
| Die Klöster sind ausgenommene Nester,               |             |
| Die Bistümer sind verwandelt in Wüsttümer,          |             |
| Die Abteien und die Stifter                         |             |
| Sind nun Raubteien und Diebesklüfter,               |             |
| Und alle die gesegneten beutschen Länder            | 520         |
| Sind verkehrt worden in Elender —                   |             |
| Woher kommt das? Das will ich euch verkünden:       |             |
| Das schreibt sich her von euern Lastern und Sünden, |             |
| Von dem Greuel und Heidenleben,                     |             |
| Dem sich Offizier und Solbaten ergeben.             | 525         |
| Denn die Sünd' ist der Magnetenstein,               |             |
| Der das Eisen ziehet ins Land herein.               |             |
| Auf das Unrecht, da folgt das Uebel,                |             |
| Wie die Thrän' auf den herben Zwiebel,              |             |
| Hinter dem U kömmt gleich das Weh,                  | <b>5</b> 30 |
| Das ist die Ordnung im ABC.                         |             |
| Ubi erit victoriae spes,                            |             |
| Si offenditur Deus? Wie soll man siegen,            |             |
| Wenn man die Predigt schwänzt und die Meß,          |             |
| Nichts thut, als in den Weinhäusern liegen?         | <b>53</b> 5 |
| Die Frau in dem Evangelium                          |             |

| Die Furcht Gottes und die gute Zucht<br>Und die Scham, der wird nicht viel finden,<br>Thät' er auch hundert Laternen anzünden.<br>Zu dem Prediger in der Wüsten,                                    | 540<br>545  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aber wer bei den Soldaten sucht<br>Die Furcht Gottes und die gute Zucht<br>Und die Scham, der wird nicht viel finden,<br>Thät' er auch hundert Laternen anzünden.<br>Zu dem Prediger in der Wüsten, | 545         |
| Die Furcht Gottes und die gute Zucht<br>Und die Scham, der wird nicht viel finden,<br>Thät' er auch hundert Laternen anzünden.<br>Zu dem Prediger in der Wüsten,                                    | 545         |
| Und die Scham, der wird nicht viel finden,<br>Thät' er auch hundert Laternen anzünden.<br>Zu dem Prediger in der Wüsten,                                                                            |             |
| Thät' er auch hundert Laternen anzünden.<br>Zu dem Prediger in der Wüsten,                                                                                                                          |             |
| Zu dem Prediger in der Wüsten,                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                     |             |
| AND I WILL I AND WINE                                                                                                                                                                               |             |
| Wie wir lesen im Evangelisten,                                                                                                                                                                      | <b>)</b>    |
| Ramen auch die Soldaten gelaufen,                                                                                                                                                                   | <b>,</b>    |
| Thaten Buß und ließen sich taufen,                                                                                                                                                                  | <b>,</b>    |
| Fragten ihn: Quid faciemus nos?                                                                                                                                                                     | •           |
| Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schoß?                                                                                                                                                 | •           |
| Et ait illis, und er sagt:                                                                                                                                                                          | 550         |
| Neminem concutiatis,                                                                                                                                                                                |             |
| Wenn ihr niemanden schindet und plackt.                                                                                                                                                             |             |
| Neque calumniam faciatis,                                                                                                                                                                           |             |
| Niemand verlästert, auf niemand lügt.                                                                                                                                                               |             |
| Contenti estote, euch begnügt,                                                                                                                                                                      | 555         |
| Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung                                                                                                                                                               |             |
| Und verflucht jede böse Angewöhnung.                                                                                                                                                                |             |
| Es ist ein Gebot: Du sollt den Namen                                                                                                                                                                |             |
| Deines Herrgotts nicht eitel auskramen!                                                                                                                                                             |             |
| Und wo hört man mehr blasphemieren,                                                                                                                                                                 | <b>56</b> 0 |
| Als hier in den Friedländischen Kriegsquartieren?                                                                                                                                                   |             |
| Wenn man für jeden Donner und Blitz,                                                                                                                                                                |             |
| Den ihr losbrennt mit eurer Zungenspiţ,                                                                                                                                                             |             |
| Die Glocken müßt' läuten im Land umher,                                                                                                                                                             |             |
| go position and the same and go                                                                                                                                                                     | 565         |
| Und wenn euch für jedes böse Gebet,                                                                                                                                                                 |             |
| Das aus eurem ungewaschnen Munde geht,                                                                                                                                                              |             |
| Ein Härlein ausging aus eurem Schopf,                                                                                                                                                               |             |
| Ueber Nacht wär' er geschoren glatt,                                                                                                                                                                |             |
| Und wär' er so dick wie Absalons Zopf.                                                                                                                                                              | 570         |

Der Josua war boch auch ein Soldat, König David erschlug den Goliath, Und wo steht denn geschrieben zu lesen, Daß sie solche Fluchmäuler sind gewesen? Muß man den Mund doch, ich sollte meinen, Nicht weiter aufmachen zu einem Helf Gott! Als zu einem Kreuz Sackerlot! Aber wessen das Gefäß ist gefüllt, Davon es sprudelt und überquillt.

Wieder ein Gebot ist: Du sollt nicht stehlen.

580 Ja, das befolgt ihr nach dem Wort, Denn ihr tragt alles offen fort. Vor euren Klauen und Geiersgriffen, Vor euren Praktiken und bosen Kniffen Ist das Geld nicht geborgen in der Truh, 585 Das Kalb nicht sicher in ber Kuh, Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu. Was sagt ber Prediger? contenti estote, Begnügt euch mit eurem Kommißbrote. Aber wie soll man die Knechte loben, 590 Kömmt boch das Aergernis von oben! Wie die Glieder, so auch das Haupt! Weiß boch niemand, an wen der glaubt!

# Erfter Jäger.

Herr Pfaff! uns Soldaten mag Er schimpfen, Den Feldherrn soll Er uns nicht verunglimpfen.

# Kapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Völker von der wahren Lehren Zu falschen Gößen thut verkehren.

## Crompeter und Bekrut.

Laß Er uns das nicht zweimal hören!

**G00** 

## Kapuziner.

So ein Bramarbas und Eisenfresser, Will einnehmen alle festen Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund, Er müsse haben die Stadt Stralsund, Und wär' sie mit Ketten an den Himmel geschlossen. Hat aber sein Pulver umsonst verschossen!

#### Trompeter.

Stopft ihm keiner sein Lästermaul?

#### Kapuziner.

So ein Teufelsbeschwörer und König Saul, So ein Jehu und Holofern, Verleugnet, wie Petrus, seinen Meister und Herrn, 610 Drum kann er ben Hahn nicht hören krähn —

## Beide Jäger.

Pfaffe! Jett ist's um dich geschehn!

## Kapuziner.

So ein listiger Fuchs Herobes -

Crompeter und beide Jäger (aus ihn eindringend). Schweig stille! Du bist des Todes!

# Arsaten (legen fich drein).

Bleib da, Pfäfflein, fürcht' dich nit, Sag dein Sprüchel und teil's uns mit.

## Kapuziner (fcreit lauter).

So ein hochmütiger Nebukadnezer, So ein Sündenvater und muffiger Ketzer, Läßt sich nennen den Wallenstein; Ja freilich ist er uns allen ein Stein Des Anstoßes und Aergernisses,

**620** 

615

Und solang der Kaiser diesen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried' im Land.

Er hat nach und nach bei den letten Worten, die er mit erhobener Stimme spricht, seinen Rückzug genommen, indem die Arvaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

# 9. Auftritt.

Borige, ohne ben Rapuginer.

Erfter Jäger (jum Dachtmeister).

Sagt mir, was meint' er mit dem Göckelhahn,
Den der Feldherr nicht krähen hören kann?
625
Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne?

#### Wachtmeister.

Da will ich Euch dienen. Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren, Besonders hat er gar kitlichte Ohreni. Kann die Kaţe nicht hören mauen, 630 Und wenn der Hahn kräht, so macht's ihm Grauen.

Grfter Jäger.

Das hat er mit dem Löwen gemein.

Wachtmeister.

Muß alles mausstill um ihn sein. Den Befehl haben alle Wachen, Denn er benkt gar zu tiefe Sachen.

635

Stimmen (im Belt; Auflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu!

Des Bauern Stimme.

Hilfe! Barmherzigkeit!

Andre Stimmen. Friede! Ruh! Grfter Jäger.

Hol mich der Teufel! Da setz's Hiebe.

Zweiter Jäger.

Da muß ich dabei sein! (Laufen ins Best.)

Marketenderin (fommt heraus).

Schelmen und Diebe!

Trompeter.

Frau Wirtin, was setzt Euch so in Eifer?

**G4**0

Marketenderin.

Der Lump! ber Spitbub! ber Straßenläufer! Das muß mir in meinem Zelt passieren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

Wachtmeister.

Bäschen, was gibt's benn?

Marketenderin.

Was wird's geben?

Da erwischten sie einen Bauer eben, Der falsche Würfel thät bei sich haben.

**645** 

Trompeter.

Sie bringen ihn hier mit seinem Knaben.

10. Auftritt.

Soldaten bringen ben Bauer gefchleppt.

Grfter Jäger.

Der muß baumeln!

Scharsschützen und Dragoner.

Zum Profoß! Zum Profoß!

#### Wachtmeister.

Das Mandat ist noch kürzlich ausgegangen.

#### Marketenderin.

In einer Stunde seh' ich ihn hangen!

**650** 

## Wachtmeister.

Böses Gewerbe bringt bösen Lohn.

## Grfter Arkebufter (jum andern).

Das kommt von der Desperation. Denn seht, erst thut man sie ruinieren, Das heißt sie zum Stehlen selbst verführen.

#### Crompeter.

Was? Was? Ihr red't ihm das Wort noch gar? Dem Hunde! Thut Euch der Teufel plagen?

655

# Erfter Arkebuster.

Der Bauer ist auch ein Mensch — so zu sagen.

# Erfter Jäger (jum Trompeter).

Laß sie gehen! sind Tiefenbacher, Gevatter Schneider und Handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

660

# 11. Auftritt.

Borige. Ruraffiere.

## Grfter Kurassier.

Friede! Was gibt's mit bem Bauer ba?

# Erper Scharsichüt.

's ist ein Schelm, hat im Spiel betrogen!

#### Grfter Buraffier.

Hat er dich betrogen etwa?

## Grfer Scharfichüt.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

**G65** 

## Grfter Buraffier.

Wie? Du bist ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer dein Glück probieren? Der laufe, was er laufen kann.

(Bauer entwischt, die andern treten zusammen.)

## Erfter Arkebusier.

Der macht kurze Arbeit, ist resolut, Das ist mit solchem Volke gut. Was ist's für einer? Es ist kein Böhm. 670

## Marketenderin.

's ist ein Wallon! Respekt vor dem! Von des Pappenheims Kürassieren.

# Erfter Dragoner (tritt dazu).

Der Piccolomini, der junge, thut sie jett führen. Den haben sie sich aus eigner Macht Zum Oberst gesetzt in der Lützner Schlacht, Als der Pappenheim umgekommen.

675

# Grfter Arkebusier.

Haben sie sich so was 'rausgenommen?

## Grfter Pragoner.

Dies Regiment hat was voraus, Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben.

Grfter Burafier (jum andern).

Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus?

Bweiter guraffier.

Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde.

**G**35

Grher Kuraffier.

Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde.

Grper Jäger.

Was haben die da? Sind voller Gift.

Zweiter Jäger.

Ist's was, ihr Herrn, das uns mitbetrifft?

Erfter Kürasser.

Es hat sich keiner drüber zu freuen.

(Soldaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Kürassiere, Jäger, reitende Schützen, Sollen achttausenb Mann aufsitzen.

690

Marketenderin.

Was? Was? Da sollen wir wieder wandern? Bin erst seit gestern zurück aus Flandern.

Bweiter Kuraffer (zu ben Dragonern).

Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten.

**6**95

Erfter Bürassier.

Und absonderlich wir Wallonen.

Marketenderin.

Ei, das sind ja die allerbesten Schwadronen!

Grfter Küraffier.

Den aus Mailand sollen wir hinbegleiten.

Grfter Jäger.

Den Infanten! Das ist ja kurios!

#### Bweiter Jäger.

Den Pfaffen! Da geht der Teufel los.

700

#### Grfter Buraffier.

Wir sollen von dem Friedländer lassen, Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knauser, den wir von Herzen hassen? Nein, das geht nicht! Wir laufen fort.

705

#### Trompeter.

Was, zum Henker! sollen wir dort? Dem Kaiser verkauften wir unser Blut Und nicht dem hispanischen roten Hut.

## Zweiter Jäger.

Auf des Friedländers Wort und Kredit allein Haben wir Reitersdienst genommen; Wär's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Ferdinand hätt' uns nimmer bekommen.

710

## Erfter Pragoner.

Thät uns der Friedländer nicht formieren? Seine Fortuna soll uns führen.

# Wachtmeifter.

Laßt euch bedeuten, hört mich an. Mit dem Gered' da ist's nicht gethan. Ich sehe weiter, als ihr alle, Dahinter steckt eine böse Falle. 715

# Grfter Jäger.

Hört bas Befehlbuch! Stille boch!

# Wachtmeister.

Bäschen Gustel, füllt mir erst noch Ein Gläschen Melnecker für den Magen, Alsbann will ich euch meine Gedanken sagen.

#### Marketenderin (ihm einschentenb).

Hier, Herr Wachtmeister! Er macht mir Schrecken. Es wird doch nichts Böses bahinter stecken!

#### Wachtmeifter.

Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut, 725 Daß jeder das Nächste bedenken thut; Aber, pflegt der Feldherr zu sagen, Man muß immer das Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle bes Friedländers Truppen. Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier 730 Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Vorspannen an unsre Bagagewagen, Vergebens wird er sich drüber beklagen. Läßt sich ein Gefreiter mit sieben Mann 735 In einem Dorfe von weitem spüren, Er ist die Obrigkeit brin und kann Nach Lust brin walten und kommandieren. Bum Henker! sie mögen uns alle nicht Und sähen des Teufels sein Angesicht 740 Weit lieber, als unsre gelben Kolletter. Warum schmeißen sie uns nicht aus dem Land? Pot Wetter! Sind uns an Anzahl boch überlegen, Führen ben Knüttel, wie wir ben Degen. Warum dürfen wir ihrer lachen? 745 Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen!

## Grfter Jäger.

Ja, ja, im Ganzen, da sitt die Macht! Der Friedländer hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammenbracht.

750 Sie wollten erst nur von zwölftausend hören: Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben. Und so wurden wir Wallensteiner.

755

#### Wachtmeister.

Bum Erempel, ba had mir einer Von den fünf Fingern, die ich hab', Hier an ber Rechten ben kleinen ab. Habt ihr mir den Finger bloß genommen? Nein, beim Rucuck, ich bin um die Hand gekommen! 760 's ist nur ein Stumpf und nichts mehr wert. Ja, und diese achttausend Pferd, Die man nach Flanbern jett begehrt, Sind von der Armee nur der kleine Finger. Läßt man sie ziehn, ihr tröstet euch, 763 Wir seien um ein Fünftel nur geringer? Pros't Mahlzeit! da fällt das Ganze gleich. Die Furcht ist weg, der Respekt, die Scheu, Da schwillt bem Bauer der Kamm aufs neu, Da schreiben sie uns in der Wiener Kanzlei 770 Den Quartier= und ben Rüchenzettel, Und es ist wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wird's stehen an, So nehmen sie uns auch noch den Feldhauptmann Sie sind ihm am Hofe so nicht grün, 773 Nun, da fällt eben alles hin! Wer hilft uns dann wohl zu unserm Geld? Sorgt, daß man uns die Kontrakte hält? Wer hat den Nachbruck und hat den Verstand, Den schnellen Witz und die feste Hand, 780 Diese gestückelten Heeresmassen Zusammen zu fügen und zu passen? Zum Exempel — Dragoner — sprich: Aus welchem Vaterland schreibst du bich?

#### Erfter Dragoner.

Weit aus Hibernien her komm' ich.

785

Wadtmeister (zu ben beiben Ruraffieren).

Ihr, das weiß ich, seid ein Wallon; Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton.

Erfter Kürassier.

Wer ich bin? ich hab's nie können erfahren: Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Wachtmeister.

Und du bist auch nicht aus der Näh?

790

Erfter Arkebusicr.

Ich bin von Buchau am Febersee.

Wachtmeister.

Und Ihr, Nachbar?

Zweiter Arkebusier.

Aus der Schwyz.

**Wachtmeister** (zum zweiten Jäger). Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

Zweiter Jäger.

Hinter Wismar ist meiner Eltern Sitz.

Wadtmeister (auf den Trompeter zeigend).

Und der da und ich, wir sind aus Eger. Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammen geleimt und gegossen? Greisen wir nicht, wie ein Mühlwerk, flink Ineinander auf Wort und Wink?

795

Wer hat uns so zusammen geschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Kein andrer sonst, als der Wallenstein!

805

#### Grfter Jäger.

Das siel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen passen; Hab' mich immer nur gehen lassen.

Grfter Kürassier.

Dem Wachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegsstand kämen sie gern ans Leben; Den Soldaten wollen sie niederhalten, Daß sie alleine können walten. 's ist eine Verschwörung, ein Komplott.

810

### Marketenderin.

Eine Verschwörung? Du lieber Gott! Da können die Herren ja nicht mehr zahlen.

815

### Wachtmeifter.

Freilich! Es wird alles bankerott. Viele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Kassen Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Thäten sich angreisen über Vermögen, Dachten, es bring' ihnen großen Segen. Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

820

# Marketenderin.

Ach, du mein Heiland! Das bringt mir Fluch! Die halbe Armee steht in meinem Buch. Der Graf Folani, der böse Zahler, Restiert mir allein noch zweihundert Thaler.

Ediller, Werte. IV.

ŧ

Offiziere kann er und Obersten machen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

### Erfter Arkebusier.

Der Herzog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt doch, schlecht und recht, Wie wir alle, des Kaisers Knecht.

855

### Wachtmeister.

Nicht, wie wir alle! Das wißt Ihr schlecht. Er ist ein unmittelbarer und freier Des Reiches Fürst, so gut wie der Bayer. Sah ich's etwa nicht selbst mit an, Als ich zu Brandeis die Wach' gethan, Wie ihm der Kaiser selbsten erlaubt, Bu bedecken sein fürstlich Haupt?

860

# Grfter Arkebusier.

Das war für das Mecklenburger Land, Das ihm der Kaiser versetzt als Pfand.

865

# Grfter Jäger (jum Wachtmeifter).

Wie? In des Kaisers Gegenwart? Das ist doch seltsam und sehr apart!

# Wachtmeister (fährt in die Tasche).

Wollt ihr mein Wort nicht gelten lassen, Sollt ihr's mit Händen greifen und fassen. (Eine Münze zeigend.) Wes ist das Bild und Gepräg?

### Marketenderin.

Weist her!

Ei, das ist ja ein Wallensteiner!

### Wachtmeister.

Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr? Ist er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Gelb, wie der Ferdinand? Hat er nicht eigenes Volk und Land? Eine Durchlauchtigkeit läßt er sich nennen! Drum muß er Solbaten halten können.

875

# Grfter Arkebusier.

Das disputiert ihm niemand nicht. Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser.

880

#### Crompeter.

Das leugn' ich Ihm, sieht Er, ins Angesicht. Wer uns nicht zahlt, das ist der Kaiser! Hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

Grster Arkebuster.

Ei was! Das steht ja in guten Händen.

835

# Grfter Buraffier.

Fried', ihr Herrn! Wollt ihr mit Schlägen enben? Ist benn barüber Zank und Zwist, Ob der Kaiser unser Gebieter ist? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tüchtigen Reiter wären, Wollen wir nicht seine Herbe sein, Wollen uns nicht von ben Pfaffen und Schranzen Herum lassen führen und verpflanzen. Sagt selber! Kommt's nicht dem Herrn zu gut, Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten thut? Wer anders macht ihn, als seine Soldaten, Bu bem großmächtigen Potentaten? Verschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Christenheit? Mögen sich die sein Joch auflaben Die mitessen von seinen Gnaben,

890

895

Die mit ihm tafeln im goldnen Zimmer. Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Nichts, als die Müh' und als die Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unserm Herzen.

205

#### Bweiter Jäger.

Alle großen Tyrannen und Kaiser Hielten's so und waren viel weiser. Alles andre thäten sie hudeln und schänden, Den Soldaten trugen sie auf den Händen.

### Grfter Buraffier.

Der Soldat muß sich können fühlen. Wer's nicht edel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Nuß mir noch etwas gelten mehr. Oder ich lasse mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten.

910

915

920

925

### Beide Jäger.

Ja, übers Leben noch geht die Ehr!

### Graer Kürassier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit ackern wollte, wäre nicht klug. Es grünt uns kein Halm, es wächst keine Saat, Ohne Heimat muß der Soldat Auf dem Erdboden flüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Herd nicht wärmen, Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Dörfleins lustigen, grünen Auen, Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von ferne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Wert, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt?

| 11  | ı  | 9111 | 54. |   | Ł |
|-----|----|------|-----|---|---|
| 1 1 | ١. | 311  |     | M | Ι |

53

Etwas muß er sein eigen nennen, Oder der Mensch wird morden und brennen.

930

# Grfter Arkebusier.

Das weiß Gott, 's ist ein elend Leben!

### Erfter Kuraffier.

Dlöcht's doch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' alles in Erfahrung genommen.
Hab' der hispanischen Monarchie
Sedient und der Republik Venedig
Und dem Königreich Napoli;
Aber das Glück war mir nirgends gnädig.
Hab' den Kaufmann gesehn und den Ritter
Und den Handwerksmann und den Jesuiter,
Und kein Rock hat mir unter allen
Wie mein eisernes Wams gefallen.

935

940

#### Erfter Arkebuffer.

Ne! das kann ich eben nicht sagen.

# Grfier garaffier.

Will einer in der Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Will er zu hohen Ehren und Würden,
Bück' er sich unter die goldnen Bürden;
Will er genießen den Vatersegen,
Kinder und Enkelein um sich pflegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh.
Ich — ich hab' kein Gemüt dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauben und niemand beerben
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Tier.

945

950

#### Grster Jäger.

Bravo! Just so ergeht es mir.

### Grfter Arkebuffer.

Lustiger freilich mag sich's haben, Ueber anderer Köpf' wegtraben.

#### Grfter Kürassier.

Ramerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir's keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

# lassen. 963

# Erfter Arkebusier.

Wer ist dran schuld, als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf geraten? Der leidige Krieg und die Not und Plag' In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

# Grfter Kurassier.

Bruder, ben lieben Gott da droben, Es können ihn alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den andern beschwert; Dieser will's trocken, was jener seucht begehrt. Wo du nur die Not siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht ändern — seht, 's ist hier just, wie's beim Einhau'n geht: Die Pserde schnauben und setzen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sei's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriss' mir die Seele sein Jammerton,

975

970

960

Ueber seinen Leib weg muß ich jagen, Kann ihn nicht sachte beiseite tragen.

985

### Graer Jäger.

Ei, wer wird nach bem andern fragen!

## Grfter Buraffier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht,
Daß das Glück dem Soldaten lacht,
Laßt's uns mit beiden Händen fassen,
Lang werden sie's uns nicht so treiben lassen.
Der Friede wird kommen über Nacht,
Der dem Wesen ein Ende macht;
Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein,
Eh man's denkt, wird's wieder das Alte sein.
Jetzt sind wir noch beisammen im Land,
Wir haben's Heft noch in der Hand.
Lassen wir uns außeinander sprengen,
Werden sie uns den Brotkorb höher hängen.

990

995

### Grfter Jäger.

Nein, das darf nimmermehr geschehn! Kommt, laßt uns alle für einen stehn!

1000

### Zweiter Jäger.

Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört!

Gepatterin, mas hab' ich verzehrt?

### Marketenderin.

Ach, es ist nicht der Rede wert! (Sie rechnen.)

### Trompeter.

Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Verberbt uns doch nur die Societät. (Arkebusiere gehen ab.) 1003

### Erfter Buraffier.

Schad' um die Leut! Sind sonst wackre Brüder.

# Grster Jäger.

Aber bas benkt, wie ein Seifensieber.

### Zweiter Jäger.

Jetzt sind wir unter uns, laßt hören, Wie wir den neuen Anschlag stören.

#### Trompeter.

Was? wir gehen eben nicht hin.

#### 1010

# Grfter Buraffier.

Nichts, ihr Herrn, gegen die Disziplin! Jeder geht jetzt zu seinem Korps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehn lernen: Wir dürfen uns nicht so weit entfernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So, wie ich, jeder denken thut.

#### 1015

### Wachtmeister.

Terzkas Regimenter zu Roß und Fuß Stimmen alle in diesen Schluß.

# **Zweiter Kürassier** (steut sich zum ersten). Der Lombard sich nicht vom Wallonen trennt.

1020

# Grfter Jäger.

Freiheit ist Jägers Element.

### Zweiter Jäger.

Freiheit ist bei ber Macht allein: Ich leb' und sterb' bei dem Wallenstein.

### Grfter Scharsichütz.

Der Lothringer geht mit der großen Flut, Wo der leichte Sinn ist und lustiger Mut.

### Dragoner.

Der Irländer folgt des Glückes Stern.

### Zweiter Scharsichüt.

Der Tiroler bient nur bem Lanbesherrn.

### Grfter Kuraffier.

Also laßt jedes Regiment

Ein Promemoria reinlich schreiben:

Daß wir zusammen wollen bleiben,

Daß uns keine Gewalt, noch List

Von dem Friedländer weg soll treiben,

Der ein Solbatenvater ist.

Das reicht man in tiefer Devotion

Dem Piccolomini — ich meine den Sohn —

1035

1030

Der versteht sich auf solche Sachen,

Kann bei bem Friedländer alles machen,

Hat auch einen großen Stein im Brett

Bei bes Kaisers und Königs Majestät.

### Zweiter Jäger.

Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Piccolomini soll unser Sprecher sein.

1040

Crompeter. Pragoner. Erster Jäger. Zweiter Kürasser. Scharfschützen (zugleich).

Piccolomini soll unser Sprecher sein. (Wollen fort.)

# Wachtmeister.

Erst noch ein Gläschen, Kameraben! (Trinkt) Des Piccolomini hohe Gnaben!

# Marketenderin (bringt eine Flasche).

Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. 1045 Gute Verrichtung, meine Herrn!

# Kürassier.

Der Wehrstand soll leben!

Beide Jäger.

Der Nährstand foll geben!

Dragoner und Scharfichuten.

Die Armee soll florieren!

Crompeter und Wachtmeifter.

Und der Friedländer soll sie regieren!

1050

Bweiter Kurafter (fingt).

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!

Ins Feld, in die Freiheit gezogen.

Im Felde, da ist der Mann noch was wert,

Da wird das Herz noch gewogen.

Da tritt kein anderer für ihn ein,

1035

Auf sich selber steht er ba ganz allein.

(Die Soldaten aus bem hintergrunde haben sich während des Gesangs herbeigezogen und machen ben Chor.)

#### Chor.

Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

# Pragoner.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herrn und Knechte; Die Folscheit herrschet die Sinterlist

1060

Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem feigen Menschengeschlechte.

Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,

Der Soldat allein, ift der freie Mann.

### Chor.

Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein, ist der freie Mann.

1065

### Grster Jäger.

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck; Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

1070

#### Chor.

Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit. (Die Gläser sind aufs neue gefüllt worden, sie stoßen an und trinken.)

#### Wachtmeifter.

Bon dem Himmel fällt ihm sein lustig Los, 1073 Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben; Der Fröner, der sucht in der Erde Schoß, Da meint er den Schatz zu erheben. Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. 1080

Chor.

Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

# Grfter Jäger.

Der Reiter und sein geschwindes Roß,
Sie sind gefürchtete Gäste;
Es slimmern die Lampen im Hochzeitschloß,
Ungeladen kommt er zum Feste.
Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold,
Im Sturm erringt er den Minnesold.

#### Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er ben Minnesold.

1090

### Zweiter Kuraster.

Warum weint die Dirn und zergrämet sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erben kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

1095

1100

1105

#### Chor.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

#### Grfter Jäger

(saßt die zwei Rächsten an der Hand; die übrigen ahmen es nach, alle, welche gesprochen, bilden einen großen Halbkreiß).

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gesechte gelüstet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf! eh der Geist noch verdüstet. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

#### Chor.

Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein\*). (Der Borhang fällt, che der Chor ganz ausgesungen)

Auf bes Degens Spitze die Welt jetzt liegt, Drum froh, wer den Degen jetzt führet, Und bleibt nur wader zusammengefügt, Ihr zwingt das Glüd und regieret. Es sitzt keine Krone so sest, so hoch, Der mutige Springer erreicht sie doch.

#### Chor.

Es fitt teine Krone so fest, so hoch, Der mutige Springer erreicht sie boch.

<sup>\*)</sup> In einer Separatausgabe bes Reiterlieds aus bem Jahr 1807 und im Taschenbuch für Damen findet sich noch folgende weitere, unzweifelhaft von Schiller herrührende Strophe:

# Die Viccolomini.

In fünf Aufzügen.

| 1        |  |   |  |
|----------|--|---|--|
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  | · |  |
| <u>}</u> |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |

# Personen.

Wallenstein, Herzog zu Friedland, kaiserlicher Generalissimus im breißigjährigen Kriege. Octavio Piccolomini, Generalleutnant. Max Piccolomini, sein Sohn, Oberst bei einem Kürassierregiment. Graf Terzky, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter. Illo, Feldmarschall, Wallensteins Vertrauter. Isolani, General ber Kroaten. Buttler, Chef eines Dragonerregiments. Tiefenbach, Don Maradas, | Generale unter Wallenstein. Göţ, Colalto, Rittmeifter Neumann, Terztys Abjutant. Kriegsrat von Questenberg, vom Kaiser gesenbet. Baptista Seni, Astrolog. Herzogin von Friedland, Wallensteins Gemahlin. Thekla, Prinzessin von Friedland, ihre Tochter. Gräfin Terzty, ber Herzogin Schwefter. Ein Rornett. Rellermeifter bes Grafen Terzty. Friedländische Pagen und Bediente. Terzkysche Bediente und Hoboisten.

Mehrere Oberften und Generale.

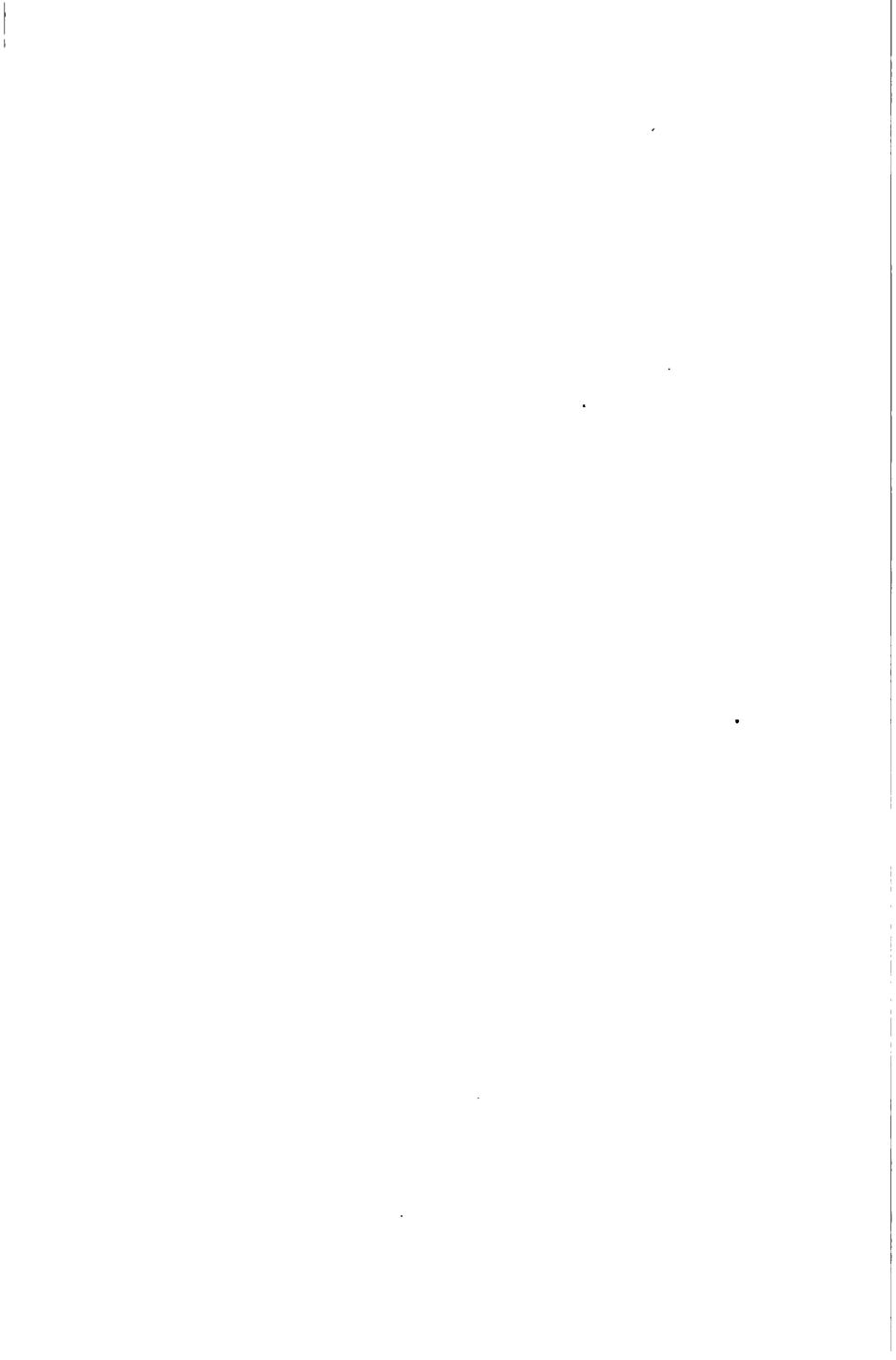

# Erster Aufzug.

Ein alter gotischer Saal auf dem Rathause zu Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräte dekoriert.

### 1. Auftritt.

Illo mit Buttler und Ifolani.

#### Allo.

Spät kommt Ihr — boch Ihr kommt! Der weite Weg, Graf Jsolan, entschuldigt Euer Säumen.

#### Asolani.

Wir kommen auch mit leeren Händen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sei unterwegs Mit Proviant, an die sechshundert Wagen. — Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

#### Allo.

Er kommt uns grad zu paß, Die stattliche Versammlung hier zu speisen.

#### Buttler.

Es ist schon lebhaft hier, ich seh's.

#### 10

5

#### Nolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; (sich umschauend) Auch auf dem Rathaus, seh' ich, habt ihr euch Shiller, Werke. IV. Schon ziemlich eingerichtet — Nun, nun! der Soldat Behilft und schickt sich, wie er kann.

#### Allo.

Von dreißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefft Ihr hier, den Tiefenbach, Colalto, Götz, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Vater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer.

#### Buttler.

Auf Gallas wartet nicht.

#### Mo (fiuti).

Wie so? Wist Ihr —

#### Molani (unterbricht ibn).

Max Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm. Ich seh' ihn noch — es sind jetzt zehen Jahr — Als wir bei Dessau mit dem Mansfeld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brück' herab Und zu dem Later, der in Nöten war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen. Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum ums Kinn, Jetzt, hör' ich, soll der Kriegsheld fertig sein.

#### Allo.

Ihr sollt ihn heut noch sehn. Er führt aus Kärnten Die Fürstin Friedland her und die Prinzessin; Sie treffen diesen Vormittag noch ein.

#### Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft der Fürst hieher? Er ruft hier viel zusammen.

£ 5

15

23

25

#### Psolani.

Desto besser.

Erwartet' ich doch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attacken; Und, siehe da! der Herzog sorgt dafür, Daß auch was Holdes uns das Aug' ergötze.

#### Allo

(ber nachbenkend gestanden, zu Buttlern, den er ein wenig auf die Seite führt). Wie wißt Ihr, daß Graf Gallas außen bleibt? 40

#### Buttler (mit Bedeutung).

Weil er auch mich gesucht zurückzuhalten.

#### **Ils** (warm).

Und Ihr seid fest geblieben? (Drückt ihm die Hand.) Wackrer Buttler!

#### Buttler.

Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst Noch kürzlich aufgelegt —

#### Allo.

Ja, Generalmajor! Ich gratuliere!

#### 45

50

#### Polani.

Zum Regiment, nicht wahr, das ihm der Fürst Geschenkt? Und noch dazu dasselbe, hör' ich, Wo er vom Reiter hat heraufgedient? Nun, das ist wahr! dem ganzen Korps gereicht's Zum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter Verdienter Kriegsmann seinen Weg.

#### Buttler.

Ich bin verlegen,

Ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf,
— Noch fehlt vom Kaiser die Bestätigung.

#### Psolani.

Greif zu, greif zu! Die Hand, die ihn dahin Gestellt, ist stark genug, ihn zu erhalten, Trop Kaiser und Ministern.

Allo.

55

60

65

70

75

Wenn wir alle So gar bedenklich wollten sein! Der Kaiser gibt uns nichts — vom Herzog Kommt alles, was wir hoffen, was wir haben.

Asolani (zu 3110).

Herr Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Will meine Kreditoren kontentieren, Will selber mein Kassier sein künftighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das dritte Mal, bedenk' Er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Verderben rettet und zu Ehren bringt.

Allo.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut' an die Soldaten. Doch wie verkürzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! — Da, diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

### Buttler.

Ich have mir Von diesen kaiserlichen Forderungen auch Erzählen lassen — doch ich hoffe, Der Herzog wird in keinem Stücke weichen.

Allo.

Von seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Vom Plate!

Buttler (betroffen).

Wißt Ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Molani (jugleich).

Wir wären alle ruiniert!

Allo.

Brecht ab!

Ich sehe unsern Mann bort eben kommen Mit Gen'ralleutnant Piccolomini.

80

Buttler (ben Ropf bedenklich schüttelnb).

Ich fürchte,

Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

# 2. Auftritt.

Borige. Octavio Biccolomini. Queftenberg.

Octavis (noch in ber Entfernung).

Wie? noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund, Es brauchte diesen thränenvollen Krieg, So vieler Helden ruhmgekrönte Häupter In eines Lagers Umkreis zu versammeln.

85

#### Queftenberg.

In kein Friedländisch Heereslager komme, Wer von dem Kriege Böses denken will. Beinah' vergessen hätt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet.

90

#### Octavio.

Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Heldenreihen schließt: Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Vor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk. (Buttlern und Isolani präsentierend.) Es ist die Stärke, Freund, und Schnelligkeit.

95

Queftenberg (zu Octavio).

Und zwischen beiben ber erfahrne Rat.

Oriavis (Queftenbergen an jene vorftellenb).

Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, Den Ueberbringer kaiserlicher Befehle, Der Soldaten großen Gönner und Patron, Verehren wir in diesem würdigen Gaste.

100

(Augemeines Stillschweigen.)

Allo (nähert sich Questenbergen). Es ist das erste Mal nicht, Herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Ehr' erweisen.

Questenberg.

Schon einmal sah ich mich vor diesen Fahnen.

Allo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Zu Znaim war's, in Mähren, wo Sie sich Von Kaisers wegen eingestellt, den Herzog Um Uebernahm' des Regiments zu slehen.

105

Questenberg.

Zu flehn, Herr General? So weit ging weber Mein Auftrag, daß ich wüßte, noch mein Eifer.

110

Allo.

Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war Am Lech aufs Haupt geschlagen — offen stand Das Bayerland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen.

Damals erschienen Sie und Werdenberg Vor unserm Herrn, mit Bitten in ihn stürmend Und mit der kaiserlichen Ungnad drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

#### Afolani (tritt dazu).

Ja, ja! 's ist zu begreifen, Herr Minister, Warum Sie sich bei Ihrem heut'gen Auftrag Un jenen alten just nicht gern erinnern.

### Queftenberg.

Wie sollt' ich nicht! Ist zwischen beiden doch Rein Wiberspruch! Damalen galt es, Böhmen Aus Feindes Hand zu reißen; heute soll ich's Befrein von seinen Freunden und Beschützern.

# 125

120

#### Allo.

Ein schönes Amt! Nachdem wir dieses Böhmen Mit unserm Blut dem Sachsen abgefochten, Will man zum Dank uns aus bem Lande werfen.

# Questenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem andern Vertauscht soll haben, muß das arme Land Von Freund und Feindes Geißel gleich befreit sein.

# 130

### Allo.

Ei was! Es war ein gutes Jahr, der Bauer kann Schon wieder geben.

# Queftenberg.

Ja, wenn Sie von Herben Und Weideplätzen reden, Herr Feldmarschall —

#### 135

#### Psolani.

Der Krieg ernährt ben Krieg. Gehn Bauern drauf, Ei, so gewinnt ber Kaiser mehr Solbaten.

#### Queftenberg.

Und wird um so viel Unterthanen ärmer!

#### Polani.

Pah, seine Unterthanen sind wir alle!

#### Queftenberg.

Mit Unterschied, Herr Graf! Die einen füllen Mit nützlicher Geschäftigkeit den Beutel, Und andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; Der Pflug ist's, der ihn wieder stärken muß.

#### Buttler.

Der Kaiser wär' nicht arm, wenn nicht so viel — Blutigel saugten an bem Mark bes Landes.

#### Molani.

So arg kann's auch nicht sein. Ich sehe ja, (indem er sich vor ihn hinstellt und seinen Anzug mustert) Es ist noch lang nicht alles Gold gemünzt.

### Queftenberg.

Gottlob! Noch etwas weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten.

#### Allo.

Da! ber Slawata und ber Martinitz,
Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen
Zum Aergernisse, Inadengaben häuft —
Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger mästen —
Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen,
155
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Wit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und ihresgleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezündet haben.

140

145

#### Buttler.

Und diese Landschmaruter, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brot vorschneiben und die Rechnung streichen.

**165** '

#### Polani.

Mein Lebtag denk' ich dran, wie ich nach Wien Vor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unsre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Bur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen, stundenlang, Als wär' ich da, ums Gnabenbrot zu betteln. Zulett — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich bacht', es wär' um meiner Sünden willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Fürst nachher verschaffte mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in dreißig nicht erlangte.

175

170

# Questenberg.

Ja, ja! Der Posten fand sich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch baran zu zahlen.

180

#### Allo.

Es ist der Krieg ein roh, gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sanften Mitteln, alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vierundzwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paßte lange! — Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser! Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel,

Verstehen sich aufs Flicken und aufs Stückeln Und finden sich in ein verhaßtes Müssen Weit besser, als in eine bittre Wahl.

190

#### Queftenberg.

Ja, das ist wahr! Die Wahl spart uns der Fürst.

Juo.

Der Fürst trägt Vatersorge für die Truppen; Wir sehen, wie's der Kaiser mit uns meint.

Questenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz Und kann den einen nicht dem andern opfern.

195

#### Psolani.

Drum stößt er uns zum Raubtier in die Wüste, Um seine teuren Schafe zu behüten.

Questenberg (mit Hohn).

Herr Graf! dies Gleichnis machen Sie — nicht ich.

Allo.

Doch, wären wir, wofür ber Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben.

200

# Queftenberg (mit Grnft).

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es not, den Zaum ihr anzulegen.

Allo.

Ein wildes Pferd erwarte man zu finden.

Questenberg.

Ein befrer Reiter wird's befänftigen.

205

Allo.

Es trägt den einen nur, der es gezähmt.

#### Queftenberg.

Ist es gezähmt, so folgt es einem Kinde.

#### Allo.

Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden.

#### Queftenberg.

Sie kümmre nur die Pflicht und nicht der Name.

#### Buttler

(ber fich bisher mit Piccolomini seitwärts gehalten, doch mit fichtbarem Anteil an bem Gespräch, tritt näher).

Herr Präsident! Dem Kaiser steht in Deutschland 210 Ein stattlich Kriegsvolk ba, es kantonieren In diesem Königreich wohl dreißigtausend. Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien; Zehn Regimenter stehn am Weserstrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, 215 In Bayern zwölf ben Schwedischen die Spite. Nicht zu gebenken der Besatzungen, Die an ber Grenz' die festen Plätze schirmen. All dieses Volk gehorcht Friedländischen Hauptleuten. Dic's befehligen, find alle 220 In eine Schul' gegangen, eine Milch Hat sie ernährt, ein Herz belebt sie alle. Fremdlinge stehn sie da auf diesem Boden; Der Dienst allein ist ihnen Haus und Heimat. Sie treibt ber Eifer nicht fürs Baterland, 225 Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde. Nicht für den Kaiser, wohl die Hälfte kam Aus fremdem Dienst feldflüchtig uns herüber, Gleichgültig, unterm Doppeladler fechtend, Wie unterm Löwen und den Lilien. 230 Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, durch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Volke sie zusammenbindend.

Und wie des Blipes Funke sicher, schnell, Geleitet an der Wetterstange, läuft, Herrscht sein Befehl vom letzten fernen Posten, Der an die Dünen branden hört den Belt, Der in der Etsch fruchtbare Thäler sieht, Bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus Hat aufgerichtet an der Kaiserburg.

240

235

#### Questenberg.

Was ist der langen Rede kurzer Sinn?

#### Buttler.

Daß ber Respekt, die Neigung, bas Vertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, Den uns der Hof aus Wien herübersenbet. 245 Uns ist in treuem Angebenken noch, Wie das Kommando fam in Friedlands Hände. War's etwa kaiserliche Majestät, Die ein gemachtes Heer ihm übergab, Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen? 250 — Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Mußt' es der Friedland, er empfing es nicht, Er gab's dem Raiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn, Er knüpft uns, er allein, an biese Fahnen.

255

# Octavio (tritt bazwifden).

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrat, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Vermöcht' er keck zu handeln, dürft' er nicht Reck reben auch? — Eins geht ins andre brein. —

265

Die Kühnheit dieses würd'gen Offiziers, (auf Buttlern zeigend)

Die jetzt in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Besatzung Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man bort von fern eine Rriegsmufit.)

#### Allo.

Das sind sie!

Die Wachen salutieren — Dies Signal Bedeutet uns, die Fürstin sei herein.

#### Octavia (ju Queftenberg).

So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie Aus Kärnten abgeholt und hergeleitet.

Asolani (zu 3110).

Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen?

#### Allo.

Wohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttler, kommt! (Zum Octavio.)

Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

275

270

### 3. Auftritt.

Octavio und Queften berg, die zurüdbleiben.

Queftenberg (mit Zeichen des Erftaunens).

Was hab' ich hören müssen, Gen'ralleutnant! Welch zügelloser Trotz! Was für Begriffe! — Wenn dieser Geist der allgemeine ist —

#### Ortaffa.

Drei Viertel der Armee vernahmen Sie.

#### Queftenberg.

Weh uns! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, 280 Um dieses zu bewachen! — Dieser Jlo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine böse Meinung nicht verbergen.

#### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, 285 Wie dieser böse Geist zu bannen ist.

Queftenberg (von Unruh auf- und abgehend).

Nein! das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund! Als wir's in Wien uns hatten träumen lassen. Wir sahen's nur mit Hösslingsaugen an, Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; 290 Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager; Hier ist's ganz anders! Hier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jetzt 295 Durchs Lager that, schlägt meine Hossfnung nieder.

#### Octavis.

Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich Amt Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mißlich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Verdacht des Generals, 300 Er würde Freiheit mir und Leben kosten Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

### Questenberg.

Wo war die Ueberlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut Und solche Nacht gelegt in solche Hand!

Bu stark für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden müssen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen. — Er kann's und wird's. — Sein unbestrafter Trotz Wird unsre Ohnmacht schimpflich offenbaren.

310

#### Octavio.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jetzt, da wir zum Krieg uns rüsten? Daß er die letzten Pfänder seiner Treu Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.

315

#### Queftenberg.

Weh uns! und wie dem Ungewitter stehn,
Das drohend uns umzieht von allen Enden?
Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon
Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend —
Im innern Land des Aufruhrs Feuerglocke —
Der Bauer in Waffen, — alle Stände schwierig —
Und die Armee, von der wir Hils' erwarten,
Verführt, verwildert, aller Zucht entwohnt,
Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen,
Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt,
Ein surchtbar Werkzeug, dem verwegensten
Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

320

325

330

#### Octavio.

Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache kecker als die That, Und mancher, der in blindem Eifer jetzt Zu jedem Aeußersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Brust ein Herz,
Spricht man des Frevels wahren Namen aus.
Zudem — ganz unverteidigt sind wir nicht.
Graf Altringer und Gallas, wissen Sie,
Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer —
Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen
Rann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn
Mit meinen Horchern rings umgeben habe;
Bom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft
Sogleich — ja, mir entdeckt's sein eigner Mund.

#### Queftenberg.

Ganz unbegreiflich ist's, daß er den Feind nicht merkt 345 An seiner Seite.

#### Octavio.

Denken Sie nicht etwa,
Daß ich durch Lügenkünste, gleisnerische
Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl,
Durch Heuchelworte sein Vertrauen nähre.
Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht,
Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin,
Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge,
Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

350

### Questenberg.

Es ist bes Himmels sichtbarliche Fügung.

#### Octavio.

Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich und Mund meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder; Gewohnheit, gleichgeteilte Abenteuer Verbanden uns schon frühe — doch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einemmal sco Sein Herz mir aufging, sein Vertrauen wuchs.

865

370

Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht — Mich trieb ein böser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Fern von den Zelten, unter einem Baum, Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine slieht.

# Queftenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis?

#### Octavio.

Nein!

#### Queftenberg.

Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen Hand er sich befinde?

375

#### Octavio.

Ich muß ihn seiner Unschuld anvertrauen. Verstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

### Queftenberg (beforglich).

Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung 889 Vom Oberst Piccolomini — boch — wenn — Bedenken Sie —

#### Octavio.

Ich muß es darauf wagen — Still! Da kommt er.

# 4. Auftritt.

May Piccolomini. Octavio Piccolomini. Questenberg.

#### Mar.

Da ist er ja gleich selbst. Willsommen, Bater! (Er umarmt ihn; wie er sich umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt kalt zurück.)

Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören.

385

#### Octavio.

Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an. Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers.

#### Max (troden).

Von Questenberg! Willkommen, wenn was Gutes Jus Hauptquartier Sie herführt.

390

#### Questenberg (hat seine Sand gefaßt).

Ziehen Sie

Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich fasse sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.

(Beiber Sanbe faffenb.)

Detavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glück von Desterreich sich wenden, Solang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren.

395

#### Max.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister, Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den andern.

400

•

#### Octavio (zu Mag).

Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Nicht ganz so wohl zufrieden ist, als hier.

#### Max.

Was gibt's aufs neu denn an ihm auszustellen? 405 Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versteht? Wohl! baran thut er recht, Und wird's dabei auch sein Verbleiben haben. — Er ist nun einmal nicht gemacht, nach andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden, 410 Es geht ihm wider die Natur, er kann's nicht. Geworden ist ihm eine Herrscherseele, Und ist gestellt auf einen Herrscherplat. Wohl uns, daß es so ist! Es können sich Nur wenige regieren, den Verstand 415 Verständig brauchen — Wohl dem Ganzen, findet Sich einmal einer, ber ein Mittelpunkt Für viele tausend wird, ein Halt; — sich hinstellt, Wie eine feste Säul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. 420 So einer ist der Wallenstein, und taugte Dem Hof ein andrer besser — der Armee Frommt nur ein solcher.

# Queftenberg.

Der Armee! Ja wohl!

## Mar.

Und eine Lust ist's, wie er alles weckt Und stärkt und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigentümliche, und zieht sie groß, Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist;

425

Er wacht nur brüber, daß er's immer sei Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu bem seinigen zu machen.

## Questenberg.

Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse! Ueberm Herrscher Vergißt er nur den Diener ganz und gar, Als wär' mit seiner Würd' er schon geboren.

## Mar.

Ist er's denn nicht? Mit jeder Kraft dazu Ist er's, und mit der Kraft noch obendrein, Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplatz zu erobern.

## Questenberg.

So kommt's zuletzt auf seine Großmut an, Wie viel wir überall noch gelten sollen!

#### Max.

Der seltne Mann will seltenes Vertrauen. Gebt ihm den Raum, das Ziel wird er sich setzen.

# Queftenberg.

Die Proben geben's.

# Max.

Ja, so sind sie! Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiefe hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist.

#### Octavio (zu Queftenberg).

Ergeben Sie sich nur in Gutem, Freund! Nit dem da werden Sie nicht fertig.

#### Mar.

Da rusen sie den Geist an in der Not, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. 435

440

415

480

Das Ungemeine soll, das Höchste selbst
Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde,
Da dringt die Gegenwart — Persönliches
Abs
Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht
Der Feldherr jedes Große der Natur,
So gönne man ihm auch, in ihren großen
Verhältnissen zu leben. Das Orakel
In seinem Innern, das lebendige —
Nicht tote Bücher, alte Ordnungen,
Nicht modrigte Papiere soll er fragen.

#### Octavio.

Mein Sohn, laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köstlich unschätzbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch 465 Un seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willfür fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging' er auch durch Krümmen, Er ist kein Umweg. Grabaus geht bes Bliges, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad — 470 Schnell, auf bem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Platz, um zu zermalmen. Mein Sohn! Die Straße, die der Mensch befährt, Worauf ber Segen wandelt, diese folgt Der Flüsse Lauf, ber Thäler freien Krümmen, 475 Umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel, Des Eigentums gemeßne Grenzen ehrend — So führt sie später, sicher boch zum Ziel.

## Questenberg.

D! hören Sie den Vater — hören Sie Ihn, der ein Held ist und ein Mensch zugleich.

#### Octavis.

Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein fünfzehnjähr'ger Krieg hat dich erzogen,

— Du hast ben Frieden nie gesehn! Es gibt Noch höhern Wert, mein Sohn, als kriegerischen; Im Kriege selber ist das Lette nicht der Krieg. 485 Die großen, schnellen Thaten ber Gewalt, Des Augenblicks erstaunenswerte Wunder, Die sind es nicht, die bas Beglückende, Das ruhig, mächtig Dauernbe erzeugen. In Haft und Eile bauet der Soldat 490 Von Leinwand seine leichte Stadt; da wird Ein augenblicklich Brausen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straßen, Flüsse sind Bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plötzlich siehet man 495 Die Zelte fallen, weiter rückt die Horbe, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acker, das zerstampfte Saatseld liegen, Und um bes Jahres Ernte ist's gethan.

#### Max.

500

D, laß den Kaiser Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Fürs erste Beilchen, das der März uns bringt, Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde.

#### Octavio.

Wie wird dir? Was bewegt dich so auf einmal?

#### Max.

Ich hab' den Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn 505 Gesehen, alter Vater, eben komm' ich — Jetzt eben davon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — D! das Leben, Vater, Haben 510 Des schönen Lebens öde Küste nur

| Erster Aufzug. 4. Auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wie ein umirrend Räubervolk befahren,<br>Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt,<br>Im wüsten Meer mit wüsten Sitten haust,<br>Vom großen Land nichts als die Buchten kennt,<br>Wo es die Diebeslandung wagen darf.<br>Was in den innern Thälern Köstliches<br>Das Land verdirgt, o! davon — davon ist<br>Auf unsrer wilden Fahrt uns nichts erschienen. | 515 |
| Octavio (wird aufmertsam).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Und hätt' es diese Reise dir gezeigt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520 |
| Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Es war die erste Muße meines Lebens. Sag mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das Herz mir öde ließ und unerquickt Den Geist, den keine Bildung noch geschmücket? Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl,                                                                                                         | 525 |
| Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern,<br>Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr,<br>Die Waffenübung, das Kommandowort —                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden.<br>Die Seele fehlt dem nichtigen Geschäft —<br>Es gibt ein andres Glück und andre Freuden.                                                                                                                                                                                                                       | 530 |
| Octavis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Viel lerntest du auf diesem kurzen Weg, mein Sohn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| D schöner Tag, wenn endlich der Soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

D schöner Tag, wenn endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit, Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten, Und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch. Wenn alle Hüte sich und Helme schmücken Mit grünen Maien, dem letzten Raub der Felder!

Der Städte Thore gehen auf, von selbst, 540 Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen; Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt, Von friedlichen, die in die Lüfte grüßen, — Hell klingt von allen Türmen das Geläut, Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. 545 Aus Dörfern und aus Städten wimmelnd strömt Ein jauchzend Volk, mit liebend emsiger Zudringlichkeit des Heeres Fortzug hindernd — Da schüttelt, froh des noch erlebten Tags, Dem heimgekehrten Sohn der Greis die Hände. 550 Ein Frembling tritt er in sein Eigentum, Das längst verlagne, ein; mit breiten Aesten Deckt ihn der Baum bei seiner Wiederkehr, Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, 555 Die er einst an der Amme Brust verließ. D! glücklich, wem bann auch sich eine Thür, Sich zarte Arme sanft umschlingend öffnen —

# Questenberg (gerührt).

D, daß Sie von so ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

Max (mit heftigfeit fich ju ihm wenbenb).

Wer sonst ist schuld baran, als ihr in Wien? — Ich will's nur frei gestehen, Questenberg! Als ich vorhin Sie stehen sah, es preßte Der Unmut mir das Innerste zusammen — Ihr seid es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an — Warum? Weil an Europas großem Besten Ihm mehr liegt als an ein paar Husen Landes,

565

560

575

580

585

Die Destreich mehr hat ober weniger —
Ihr macht ihn zum Empörer und, Gott weiß!
Bu was noch mehr, weil er die Sachsen schont,
Beim Feind Bertrauen zu erwecken sucht,
Das doch der einz'ge Weg zum Frieden ist;
Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf,
Woher soll Friede kommen? — Geht nur, geht!
Wie ich das Gute liebe, hass' ich euch —
Und hier gelob' ich's an, verspritzen will ich
Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut,
Das letzte meines Herzens, tropfenweis', eh daß
Ihr über seinen Fall frohlocken sollt! (Er geht ab.)

# 5. Auftritt.

Queftenberg. Octavio Piccolomini.

## Questenberg.

D weh uns! Steht es so? (Dringend und ungeduldig.) Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Zurück, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Mir hat er sie jetzt geöffnet, Und mehr erblick' ich, als mich freut.

Questenberg.

GCIANIS (aus einem tiefen Rachbenken zu fich kommend).

Was ist es, Freund?

Octavio.

Fluch über diese Reise!

Queftenberg.

Wie so? Was ist es?

#### Octavis.

Rommen Sie! Ich muß Sogleich die unglückselige Spur verfolgen, Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (Will ihn sortsühren.)

Queftenberg.

Was denn? Wohin?

Octavis (pressert). Bu ihr!

#### Queftenberg.

Bu -

Octavia (forrigiert fic).

Zum Herzog! Gehn wir. D! ich fürchte alles. Ich seh' das Netz geworfen über ihn, Er kommt mir nicht zurück, wie er gegangen.

595

## Queftenberg.

Erklären Sie mir nur —

#### Octavio.

Und konnt' ich's nicht Vorhersehn? nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten recht, Ich mußt' ihn warnen — Jepo ist's zu spät.

600

# Queftenberg.

Was ist zu spät? Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Rätseln zu mir reden.

## Octavio (gefaßter).

Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie. Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise!

**G05** 

# Zweiter Aufzug.

Saal beim Herzog von Friedland.

# 1. Auftritt.

Bediente seigen Stühle und breiten Fußteppiche aus. Gleich darauf Seni, der Astrolog, wie ein italienischer Doktor schwarz und etwas phantastisch gekleidet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stäbchen in der Hand, womit er die Himmelsgegenden bezeichnet.

Bedienter (mit einem Rauchfaß herumgebenb).

Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Wache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

## Zweiter Bedienter.

Warum denn aber ward die Erkerstube, Die rote, abbestellt, die doch so leuchtet?

**G10** 

#### Grfter Bedienter.

Das frag den Mathematikus. Der sagt, Es sei ein Unglückszimmer.

# Bweiter Bedienter.

Narrenspossen!

Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal. Was kann der Ort viel zu bedeuten haben?

# geni (mit Gravitat).

Mein Sohn! Nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

615

# Dritter Bedienter.

Laß dich mit dem nicht ein, Nathanael. Muß ihm der Herr doch selbst den Willen thun.

# gent (jählt die Stühle).

Elf! Eine bose Zahl. Zwölf Stühle sett!

Zwölf Zeichen hat der Tierkreis, fünf und sieben; Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölfe.

#### Zweiter Bedienter.

Was habt Ihr gegen Elf? Das laßt mich wissen.

#### Beni.

Elf ist die Sünde. Else überschreitet Die zehn Gebote.

625

# Zweiter Bedienter.

So? und warum nennt Ihr Die Fünfe eine heil'ge Zahl?

#### Seni.

Fünf ist

Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünfe Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

# Grfter Bedienter.

Der Narr!

630

# Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich hör' ihm gerne zu, Denn mancherlei doch benkt sich bei ben Worten.

# Zweiter Bedienter.

Hinweg! Sie kommen! Da, zur Seitenthür hinaus! (Sie eilen fort; Seni folgt langsam.)

# 2. Auftritt.

Wallenstein. Die herzogin.

# Wallenstein.

Nun, Herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Königin von Ungarn?

| Derzogin.                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Kaiserin auch. Bei beiben Majestäten<br>Sind wir zum Handkuß zugelassen worden.                                                                                                  | <b>G35</b> |
| Wallenstein.<br>Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter<br>Zu dieser Winterszeit ins Feld beschieden?                                                                          |            |
| Ich that nach Ihrer Vorschrift, führte an,<br>Sie hätten über unser Kind bestimmt<br>Und möchten gern dem fünftigen Gemahl<br>Noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.              | 640        |
| Wallenstein.<br>Mutmaßte man die Wahl, die ich getroffen?                                                                                                                            |            |
| <b>Herzogin.</b><br>Man wünschte wohl, sie möcht' auf keinen fremden,<br>Noch lutherischen Herrn gefallen sein.                                                                      | 645        |
| <b>Wallenstein.</b><br>Was wünschen Sie, Elisabeth?                                                                                                                                  |            |
| <b>Herzogin.</b><br>Ihr Wille, wissen Sie, war stets der meine.                                                                                                                      |            |
| Wallenstein (nach einer Pause).<br>Nun — Und wie war die Aufnahm' sonst am Hofe?<br>(Herzogin schlägt die Augen nieder und schweigt.)<br>Verbergen Sie mir nichts — Wie war's damit? |            |
| <b>Herzogin.</b><br>O! mein Gemahl — Es ist nicht alles mehr<br>Wie sonst – Es ist ein Wandel vorgegangen.                                                                           | 650        |
| Wallenstein.                                                                                                                                                                         |            |
| Wie? Ließ man's an der alten Achtung fehlen?                                                                                                                                         |            |

Zweiter Aufzug. 2. Auftritt.

## Derzogin.

Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand
War das Benehmen — Aber an die Stelle
Huldreich vertraulicher Herablassung

War feierliche Förmlichkeit getreten.
Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte,
Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst.
Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin,
Graf Harrachs edle Tochter, hätte so —

Wicht eben so empfangen werden sollen!

#### Wallenstein.

Man schalt gewiß mein neuestes Betragen?

#### Derzogin.

D, hätte man's gethan! — Ich bin's von lang her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden

Zu sprechen die entrüsteten Gemüter — 665
Nein, niemand schalt Sie — Man verhüllte sich
In ein so lastend seierliches Schweigen.
Uch! hier ist kein gewöhnlich Mikverständnis, keine
Borübergehende Empfindlichkeit —
Etwas Unglücklich=Unersetzliches ist 670
Geschehn — Sonst pflegte mich die Königin
Bon Ungarn immer ihre liebe Muhme
Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

# Wallenstein.

Jett unterließ sie's?

Derzogin (ihre Thränen trodnend, nach einer Paufe).

Sie umarmte mich, Doch erst, als ich den Urlaub schon genommen, schon 675 Der Thüre zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als besänne sie sich erst, und drückte

| Zweiter    | Aufzug. | 2. | Auftritt |
|------------|---------|----|----------|
| V 1.001001 | 4441044 | -, |          |

95

Mich an den Busen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Wallenftein (ergreift ihre Sanb).

Fassen Sie sich! —

Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden?

680

Bergogin (ben Ropf ichüttelnb).

Reinen sah ich.

# Wallenstein.

Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte?

## Berzogin.

Er hatte keine Zunge mehr für Sie.

#### Wallenstein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

685

# Derzogin.

Und wär' es? Teurer Herzog, wär's an dem, Was man am Hofe leise flüstert, sich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke —

690

# Wallenstein (fonen).

Lamormain! Was fagt ber?

# Herzogin.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Verhöhnung höchster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, der Bayern stolzer Herzog Stehen auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen

Zusammen, noch weit brohenber, als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen —

## Wallenstein (gefpanut).

Nun?

## Berzogin.

Von einer zweiten — (Sie ftodt.)

700

## Wallenstein.

3meiten —

# Herzogin.

Schimpflichern

— Absetung.

## Wallenstein.

Spricht man?

(heftig bewegt burch bas Zimmer gehenb.)

O! sie zwingen mich, sie stoßen Gewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein.

Derzogin (fic bittenb an ihn schmiegenb).

D, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit Kann abgewendet werden — Geben Sie nach — 705 Gewinnen Sie's bem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, bem Sie weichen. D! lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaßte Deutung schwärze. 710 Mit Siegesfraft ber Wahrheit stehen Sie auf, Die Lügner, die Verleumder zu beschämen! Wir haben so der guten Freunde wenig. Sie wissen's! Unser schnelles Glück hat uns Dem Haß ber Menschen bloggestellt — Was sind wir, 715 Wenn kaiserliche Huld sich von uns wendet!

725

# 3. Auftritt.

Grafin Tergty, welche bie Pringeffin Thetla an ber hand führt, zu ben Borigen.

#### Gräfin.

Wie, Schwester? Von Geschäften schon die Rede Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. 720 Hier, Vater Friedland, das ist deine Tochter! (Thekla nähert sich ihm schücktern und will sich auf seine Hand beugen; er empfängt sie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloren siehen.)

#### Wallenstein.

Ja! Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme sie zum Pfande größern Glücks.

## gerzogin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jett.

## Wallenstein.

# Indes

Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen,
Das höchste Irdische ihr zu ersechten,
Hat Mutter Natur in stillen Klostermauern
Das Ihrige gethan, dem lieben Kind
Aus freier Gunst das Göttliche gegeben
Und führt sie ihrem glänzenden Geschick
Und meiner Hoffnung schön geschmückt entgegen.

# Derzogin (zur Pringeffin).

Du hättest beinen Vater wohl nicht wieder Shiller, Werte. IV.

Erkannt, mein Kind? Kaum zähltest du acht Jahre, Als du sein Angesicht zuletzt gesehn.

#### Thekla.

Doch, Mutter, auf ben ersten Blick — mein Vater Hat nicht gealtert — Wie sein Bild in mir gelebt, So steht er blühend jetzt vor meinen Augen.

740

745

750

## Mallenfiein (zur Herzogin).

Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Verständig! Sieh, ich zürnte mit dem Schicksal, Daß mir's ben Sohn versagt, ber meines Namens Und meines Glückes Erbe könnte sein, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten. Ich that dem Schicksal Unrecht. Hier auf dieses Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegen; Nicht für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um biese schöne Stirne flechten kann.

(Er halt fie in seinen Armen, wie Piccolomini hereintritt.)

# 4. Auftritt.

Max Piccolomini und bald darauf Graf Terzty zu den Borigen.

# Gräfin.

Da kommt der Paladin, der uns beschützte.

# Mallenstein.

Sei mir willkommen, Max! Stets warst du mir Der Bringer irgend einer schönen Freude, Und wie das glückliche Gestirn des Morgens, Führst bu die Lebenssonne mir herauf.

## Mar.

Mein General -

## Wallenstein.

Bis jetzt war es der Kaiser, Der dich durch meine Hand belohnt. Heut hast du 760 Den Vater dir, den glücklichen, verpslichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

#### Mar.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen.
Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter
765
Und Tochter beinen Armen überliesert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh',
770
Ein Amt bloß war's! nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens
Zu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint,
Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sein sollte!
(Aerzth tritt herein und übergibt dem Herzog Briese, welche dieser schnell erbricht.)

## Gräfin (zu Max).

Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude Vergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu denken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Thekla.

So müßt' auch ich an seiner Liebe zweifeln, Denn seine gütigen Hände schmückten mich, Noch eh das Herz des Vaters mir gesprochen.

## Max.

Ja, er muß immer geben und beglücken!
(Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Wärme.)

775

Was dank' ich ihm nicht alles — o, was sprech' ich Nicht alles aus in diesem teuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gefangner sein 785 Von diesem Namen — darin blühen soll Mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung — Fest, wie in einem Zauberringe, hält Das Schicksal mich gebannt in diesem Namen.

#### Gräfin

(welche unterbessen den Herzog sorgfältig beobachtet, bemerkt, daß er bei den Briefen nachdenkend geworden).

Der Bruder will allein sein, laßt uns gehen.

790

#### Wallenstein

(wendet sich schnell um, faßt sich und spricht heiter zur Herzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirtin dieses Hofs — du, Wax, Wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten, Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben. (Wax Viccolomini bietet der Herzogin den Arm, Gräsin sührt die Prinzelsin ab.)

# Terzky (ihm nachrufenb).

Versäumt nicht, der Versammlung beizuwohnen.

795

# 5. Auftritt.

Wallenstein. Tergty.

Wallenstein (in tiesem Nachdenten zu sich selbst).
Sie hat ganz recht gesehn — so ist's und stimmt
Vollkommen zu den übrigen Berichten —
Sie haben ihren letzten Schluß gefaßt
In Wien, mir den Nachfolger schon gegeben.
Der Ungarn König ist's, der Ferdinand,
Ves Kaisers Söhnlein, der ist jetzt ihr Heiland,
Das neu ausgehende Gestirn! Mit uns

Gebenkt man fertig schon zu sein, und wie Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet. Drum keine Zeit verloren!

805

810

(Indem er sich umwendet, bemerkt er den Terzty und gibt ihm einen Brief.) Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — das gefällt mir nicht.

#### Terzky.

Noch länger säumst, bricht einer nach dem andern.

#### Wallenstein.

Der Altringer hat die Tiroler Pässe, Ich muß ihm einen schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt. — Nun, der Sesin, der alte Unterhändler, Hat sich ja kürzlich wieder blicken lassen. Was bringt er uns vom Grafen Thurn?

## Terzky.

Der Graf entbietet dir, Er hab' den schwed'schen Kanzler aufgesucht 815 Zu Halberstadt, wo jetzo der Konvent ist;

Zu Halberstadt, wo jeto der Konvent ist; Der aber sagt', er sei es müd' und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben.

# Wallenstein.

Wie so?

# Cerzky.

Es sei dir nimmer Ernst mit deinen Reden, Du wollst die Schweden nur zum Narren haben, 820 Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stück Geldes Abfertigen.

# Wallenstein.

So! Meint er wohl, ich soll ihm Ein schönes beutsches Land zum Raube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boben Selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen fort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

#### **82**5

#### Cerzky.

Gönn' ihnen doch das Fleckchen Land, geht's ja Nicht von dem deinen! Was bekümmert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

#### 830

#### Wallenstein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Berstücket hab', verraten an ben Frembling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, 885 Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Wurzel fassen, und am wenigsten Die Goten sollen's, diese Hungerleider, 840 Die nach dem Segen unsers beutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und bennoch nichts babei zu fischen haben.

# Terzky.

Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher
Versahren? Sie verlieren die Geduld,
Weil du so krumme Wege machst —
Was sollen alle diese Masken? Sprich!
Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir —
Der Oxenstirn, der Arnheim, keiner weiß,
Was er von deinem Zögern halten soll.
Am End' din ich der Lügner; alles geht
Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift.

#### Wallenstein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, du weißt's.

#### Terzky.

Woran erkennt man aber beinen Ernst,
Wenn auf das Wort die That nicht folgt? Sag' selbst,
Was du bisher verhandelt mit dem Feind,
Hätt' alles auch recht gut geschehn sein können,
Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn
Zum besten haben.

Wallenstein (nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht).
Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich
Zum besten habe? daß ich nicht euch alle
Zum besten habe? Kennst du mich so gut?
Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes
Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr,
Sat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte,
Ich könnt' ihm recht viel Böses dafür thun.
Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen;
Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denk' ich,
Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein andrer.

# Cerzky.

So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

# 6. Auftritt.

3110 ju ben Borigen.

# Wallenstein.

Wie steht es braußen? Sind sie vorbereitet?

## Allo.

Du findest sie in der Stimmung, wie du wünschest.

Sie wissen um des Kaisers Forberungen Und toben.

875

#### Wallenstein.

Wie erklärt sich Isolan?

Allo.

Der ist mit Leib und Seele dein, seitdem du Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

#### Wallenstein.

Wie ninmt sich ber Colalto? Hast du dich Des Deodat und Tiefenbach versichert?

Allo.

Was Piccolomini thut, das thun sie auch.

880

## Wallenfiein.

So, meinst bu, kann ich was mit ihnen wagen?

Ano.

Wenn du der Piccolomini gewiß bist.

Wallenstein.

Wie meiner selbst. Die lassen nie von mir.

Cerzky.

Doch wollt' ich, daß du dem Octavio, Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

885

# Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Felb gezogen mit dem Alten, — Zudem — ich hab' sein Horoskop gestellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und kurz — (geheimnisvon)

Es hat damit sein eigenes Bewenden.

890

Wenn du mir also gut sagst für die andern —

#### Allo.

Es ist nur eine Stimme unter allen: Du dürf'st das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich deputieren, hör' ich.

## Wallenstein.

Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll, So mussen sie's auch gegen mich.

Allo.

Versteht sich.

# Wallenstein.

Parole müssen sie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbebingt.

Allo.

Warum nicht?

# Terzky.

Unbedingt? Des Kaisers Dienst, Die Pflichten gegen Destreich werden sie Sich immer vorbehalten.

000

# Wallenstein (ben Ropf icuttelnb).

Unbedingt

Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

Allo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heut abend?

# Terzky.

Ja,

Und alle Generale find geladen.

Allo (jum Ballenflein).

Sag! willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie du's wünschest.

895

900

#### Wallenstein.

Schaff' mir ihre Handschrift. Wie du dazu gelangen magst, ist deine Sache.

#### Allo.

Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Weiß, 910 Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

## Wallenstein.

Schaff' mir die Verschreibung!

#### Allo.

Bebenke, was du thust! Du kannst des Kaisers

Begehren nicht ersüllen — kannst das Heer
Nicht schwächen lassen — nicht die Negimenter
Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht
Die Macht auf ewig aus den Händen geben.
Bedenk' das andre auch! Du kannst des Kaisers

Befehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Nicht länger Ausflucht suchen, temporisieren,
Willst du nicht förmlich brechen mit dem Hof.
Entschließ dich! Willst du mit entschloßner That
Zuvor ihm kommen? Willst du, serner zögernd,

Das Aeußerste erwarten?

# Wallenstein.

Das geziemt sich,

Ch man das Aeußerste beschließt!

#### Allo.

D! nimm der Stunde wahr, eh sie entschlüpft.
So selten kommt der Augenblick im Leben,
Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine
Entscheidung soll geschehen, da nuß vieles

Sich glücklich treffen und zusammenfinden --Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Glückes Fäben, die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspunkt zusammen 935 Gebrängt, ben schweren Früchteknoten bilben. Sieh, wie entscheibend, wie verhängnisvoll Sich's jetzt um bich zusammenzieht! — Die Häupter Des Heers, die besten, trefflichsten, um bich, Den königlichen Führer, her versammelt, 940 Nur beinen Wink erwarten sie - D! laß Sie so nicht wieder auseinander gehen! So einig führst du sie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Flut ist's, die das schwere Schiff 945 Vom Strande hebt — und jedem einzelnen Wächst bas Gemüt im großen Strom ber Menge. Jett hast du sie, jett noch! Bald sprengt ber Krieg Sie wieder auseinander, bahin, dorthin — In eignen kleinen Sorgen und Intressen 950 Zerstreut sich ber gemeine Geift. Wer heute, Vom Strome fortgerissen, sich vergißt, Wird nüchtern werden, sieht er sich allein, Nur seine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne 955 Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohl= Behalten unter Dach zu kommen suchen.

# Wallenstein.

Die Zeit ist noch nicht da.

# Terzky.

So sagst du immer.

Wann aber wird es Zeit sein?

# Wallenftein.

Wenn ich's sage.

#### Allo.

960

965

D, du wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entslieht! Glaub' mir, In deiner Brust sind beines Schicksals Sterne. Vertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist deine Benus! Der Malesikus, Der einz'ge, der dir schadet, ist der Zweifel.

#### Wallenstein.

Du rebst, wie bu's verstehst. Wie oft und vielmals Erklärt' ich bir's! — Dir stieg ber Jupiter Hinab bei ber Geburt, ber helle Gott; Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magst du finster wühlen, 970 Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Irbische, Gemeine magst du sehn, Das Nächste mit bem Nächsten klug verknüpfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. 975 Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur, — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen Hinauf sich baut, an der die himmlischen 980 Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, — Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die zentralische Sonne — Die sieht bas Aug' nur, bas entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Joviskinder. 985 (Rachbem er einen Bang burch ben Saal gemacht, bleibt er stehen und fahrt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Sämann bloß bezeichnen sie die Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun

990

995

Ist eine Aussaat von Verhängnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schicksalsmächten hoffend übergeben. Da thut es not, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des Himmels Häuser forschend zu durchspüren, Ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Ecen schadend sich verberge.

E. 1000

Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indes das Eure. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absetzen sollen sie mich auch nicht — Darauf Verlaßt euch.

Rammerdiener (fommi).

Die Herrn Generale.

Wallenftein.

Laß sie kommen.

Terzky.

Willst du, daß alle Chefs zugegen seien?

Wallenstein.

Das braucht's nicht. Beibe Piccolomini, Maradas, Buttler, Forgatsch, Deodat, Caraffa, Isolani mögen kommen.

1005

(Terzty geht hinaus mit bem Rammerbiener.)

Wallenstein (zu 3110).

Haft du ben Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht ein'ge in geheim?

Allo.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als bem Octavio.

# 7. Auftritt.

Borige, Questenberg, beibe Piccolomini, Buttler, Isolani, Marabas und noch brei andere Generale treten herein. Auf den Wint des Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenüber Platz, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblidliche Stille.

## Wallenstein.

Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Vernommen, Duestenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — 1015 Gefall' es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Vor diesen edeln Häuptern zu entledigen.

## Queftenberg.

Ich bin bereit; doch bitt' ich zu bedenken, Daß kaiserliche Herrschgewalt und Würde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Kühnheit.

1020

# Wallenstein.

Den Eingang spart.

# Questenberg.

Als Seine Majestät

Der Kaiser ihren mutigen Armeen Ein ruhmgekröntes, kriegserfahrnes Haupt Geschenkt in der Person des Herzogs Friedland, Geschah's in froher Zuversicht, das Glück Des Krieges schnell und günstig umzuwenden. Auch war der Ansang ihren Wünschen hold, Gereiniget ward Böheim von den Sachsen, Der Schweden Siegeslauf gehemmt — es schöpften Aufs neue leichten Atem diese Länder, Als Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere Herbei von allen Strömen Deutschlands zog,

1025

Herbei auf einen Sammelplatz beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Drenstirn Und jenen nie besiegten König selbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Kampsspiel zu entscheiben.

1035

#### Wallenstein.

Bur Sache, wenn's beliebt.

#### Queftenberg.

Ein neuer Geist Verkündigte sogleich ben neuen Feldherrn. Nicht blinde Wut mehr rang mit blinder Wut, 1040 In hellgeschiednem Kampfe sah man jetzt Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Kunst die Tapferkeit ermüben. Vergebens lockt man ihn zur Schlacht; er gräbt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, 1045 Als gält' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Verzweifelnd endlich will der König stürmen, Bur Schlachtbank reißt er seine Bölker hin, Die ihm des Hungers und der Seuchen Wut Im leichenvollen Lager langsam tötet. 1050 Durch den Verhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus tausend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Auge noch gesehn. 1055 Zerrissen endlich führt sein Volk der König Vom Kampfplat heim, und nicht ein Fußbreit Erbe Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

# Wallenstein.

Ersparen Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melden, was wir schaudernd selbst erlebt.

Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boben Selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen fort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

# Terzky.

Gönn' ihnen doch das Fleckchen Land, geht's ja Nicht von dem deinen! Was bekümmert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

#### Wallenstein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Berstücket hab', verraten an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Neich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Neiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Neiche keine fremde Macht Mir Wurzel fassen, und am wenigsten Die Goten sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und dennoch nichts dabei zu sischen haben.

# Terzky.

Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher Verfahren? Sie verlieren die Geduld, Weil du so krumme Wege machst — Was sollen alle diese Masken? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir — Der Crenstirn, der Arnheim, keiner weiß, Was er von deinem Zögern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift.

**82**5

830

885

840

845

## Wallenstein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, du weißt's.

#### Terzky.

Woran erkennt man aber beinen Ernst,
Wenn auf das Wort die That nicht folgt? Sag' selbst,
Was du bisher verhandelt mit dem Feind,
Hätt' alles auch recht gut geschehn sein können,
Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn
Zum besten haben.

Wallenstein (nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht).
Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich
Zum besten habe? daß ich nicht euch alle
Zum besten habe? Kennst du mich so gut?
Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes
Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr,
Sat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte,
Ich könnt' ihm recht viel Böses dafür thun.
Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen;
Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denk' ich,
Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein andrer.

# Terzky.

So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

# 6. Auftritt.

Illo ju ben Borigen.

# Wallenstein.

Wie steht es braußen? Sind sie vorbereitet?

## Allo.

Du findest sie in der Stimmung, wie du wünschest.

Sie wissen um des Kaisers Forberungen Und toben.

875

#### Wallenstein.

Wie erklärt sich Isolan?

Allo.

Der ist mit Leib und Seele bein, seitdem du Die Pharobank ihm wieder aufgerichtet.

Wallenstein.

Wie nimmt sich der Colalto? Hast du dich Des Deodat und Tiefenbach versichert?

Allo.

Was Piccolomini thut, das thun sie auch.

880

## Wallenstein.

So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen?

Allo.

Wenn du der Piccolomini gewiß bist.

Wallenstein.

Wie meiner selbst. Die lassen nie von mir.

Terzky.

Doch wollt' ich, daß du dem Octavio, Dem Fuchs, nicht so viel trautest.

885

893

# Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld gezogen mit dem Alten, — Zudem — ich hab' sein Horoskop gestellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und kurz — (geheimnisvoll)

Es hat damit sein eigenes Bewenden. Wenn du mir also gut sagst für die andern —

#### Allo.

Es ist nur eine Stimme unter allen: Du dürf'st das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich beputieren, hör' ich.

## Wallenstein.

Wenn ich mich gegen sie verpflichten soll, So müssen sie's auch gegen mich.

Allo.

Versteht sich.

# Wallenstein.

Parole müssen sie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbebingt.

Allo.

Warum nicht?

#### Terzky.

Unbedingt? Des Kaisers Dienst, Die Pflichten gegen Destreich werden sie Sich immer vorbehalten.

**5**00

# Wallenstein (ben Ropf schüttelnb).

Unbedingt

Muß ich fie haben. Nichts von Vorbehalt!

Allo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heut abend?

# Terzky.

Ja,

Und alle Generale find geladen.

Alls (jum Ballenflein).

Sag! willst du völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie du's wünschest. 895

900

#### Wallenstein.

Schaff' mir ihre Hanbschrift.

Wie du bazu gelangen magst, ist beine Sache.

#### Allo.

Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Weiß, 910 Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

#### Wallenstein.

Schaff' mir die Verschreibung!

#### Allo.

Bebenke, was du thust! Du kannst des Kaisers

Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer
Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter
Zum Spanier stoßen lassen, willst du nicht
Die Macht auf ewig aus den Händen geben.
Bedenk' das andre auch! Du kannst des Kaisers

Befehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Nicht länger Ausslucht suchen, temporisieren,
Willst du nicht förmlich brechen mit dem Hof.
Entschließ dich! Willst du mit entschloßner That
Zuvor ihm kommen? Willst du, serner zögernd,

Das Aeußerste erwarten?

# Wallenstein.

Das geziemt sich,

930

Eh man das Aeußerste beschließt!

#### Allo.

D! nimm der Stunde wahr, eh sie entschlüpft. So selten kommt der Augenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß vieles

Sich glücklich treffen und zusammenfinden — Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Glückes Fäben, die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspunkt zusammen 935 Gebrängt, ben schweren Früchteknoten bilben. Sieh, wie entscheibend, wie verhängnisvoll Sich's jetzt um dich zusammenzieht! — Die Häupter Des Heers, die besten, trefflichsten, um dich, Den königlichen Führer, her versammelt, 940 Nur beinen Wink erwarten sie — D! laß Sie so nicht wieder auseinander gehen! So einig führst du sie im ganzen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Flut ist's, die das schwere Schiff 945 Vom Strande hebt — und jedem einzelnen Wächst bas Gemüt im großen Strom ber Menge. Jett haft du sie, jett noch! Bald sprengt der Krieg Sie wieder auseinander, bahin, dorthin — In eignen kleinen Sorgen und Intressen 950 Zerstreut sich ber gemeine Geist. Wer heute, Vom Strome fortgerissen, sich vergißt, Wird nüchtern werden, sieht er sich allein, Nur seine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne 955 Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohl= Behalten unter Dach zu kommen suchen.

# Wallenstein.

Die Zeit ist noch nicht ba.

# Terzky.

So sagst du immer.

Wann aber wird es Zeit sein?

# Wallenstein.

Wenn ich's sage.

#### Allo.

960

965

D, du wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entflieht! Glaub' mir, In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist deine Benus! Der Malesikus, Der einz'ge, der dir schadet, ist der Zweifel.

#### Wallenflein.

Du rebst, wie bu's verstehst. Wie oft und vielmals Erklärt' ich bir's! — Dir stieg ber Jupiter Hinab bei der Geburt, der helle Gott; Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magst du finster wühlen, 970 Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Irbische, Gemeine magst bu sehn, Das Nächste mit bem Nächsten klug verknüpfen; Darin vertrau' ich dir und glaube dir. 975 Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur, — Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen Hinauf sich baut, an der die himmlischen 980 Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, - Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger ziehn um die zentralische Sonne — Die sieht das Aug' nur, das entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Joviskinder. 985 (Rachbem er einen Gang burch ben Saal gemacht, bleibt er fteben und fährt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Sämann bloß bezeichnen fie bie Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun

1000

Ist eine Aussaat von Verhängnissen,

Gestreuet in der Zukunft dunkles Land,

Den Schicksakken hoffend übergeben.

Da thut es not, die Saatzeit zu erkunden,

Die rechte Sternenstunde auszulesen,

Des Himmels Häuser forschend zu durchspüren,

Ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens

In seinen Ecken schadend sich verberge.

Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indes das Eure. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absetzen sollen sie mich auch nicht — Darauf Verlaßt euch.

Kammerdiener (tommt).

Die Herrn Generale.

#### Wallenstein.

Laß sie kommen.

## Cerzky.

Willst bu, daß alle Chefs zugegen seien?

## Wallenstein.

Das braucht's nicht. Beide Piccolomini, Marabas, Buttler, Forgatsch, Deobat, Carassa, Isolani mögen kommen.

(Terzty geht hinaus mit bem Rammerbiener.)

## Wallenstein (zu 300).

Hast du den Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht ein'ge in geheim?

### Allo.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als bem Octavio.

1010

## 7. Auftritt.

Borige, Questenberg, beibe Piccolomini, Butiler, Isolani, Marabas und noch drei andere Generale treten herein. Auf den Wink des Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenüber Plat, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

## Wallenstein.

Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Vernommen, Duestenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — 1015 Gefall' es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Vor diesen edeln Häuptern zu entledigen.

## Queftenberg.

Ich bin bereit; doch bitt' ich zu bedenken, Daß kaiserliche Herrschgewalt und Würde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Kühnheit.

1020

## Wallenstein.

Den Eingang spart.

## Questenberg.

Als Seine Majestät

Der Kaiser ihren mutigen Armeen
Ein ruhmgekröntes, kriegserfahrnes Haupt
Geschenkt in der Person des Herzogs Friedland,
Geschah's in froher Zuversicht, das Glück 1025

Des Krieges schnell und günstig umzuwenden.
Auch war der Ansang ihren Wünschen hold,
Gereiniget ward Böheim von den Sachsen,
Der Schweden Siegeslauf gehemmt — es schöpften
Auss neue leichten Atem diese Länder, 1030
Als Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere
Herbei von allen Strömen Deutschlands zog,

## Zweiter Aufzug. 7. Auftritt.

111

Herbei auf einen Sammelplatz beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Oxenstirn Und jenen nie besiegten König selbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Kampsspiel zu entscheiben.

1035

### Wallenstein.

Bur Sache, wenn's beliebt.

## Questenberg.

Ein neuer Geist Verkündigte sogleich den neuen Feldherrn. Nicht blinde Wut mehr rang mit blinder Wut, 1040 In hellgeschiednem Kampfe sah man jetzt Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Runft die Tapferkeit ermüben. Vergebens lockt man ihn zur Schlacht; er gräbt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, 1045 Als gält' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Verzweifelnd endlich will ber König stürmen, Bur Schlachtbank reißt er seine Bölker hin, Die ihm des Hungers und der Seuchen Wut Im leichenvollen Lager langsam tötet. 1050 Durch ben Verhack bes Lagers, hinter welchem Der Tod aus tausend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Auge noch gesehn. 1055 Zerrissen endlich führt sein Volk der König Vom Kampfplat heim, und nicht ein Fußbreit Erbe Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

#### Wallenstein.

Ersparen Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melden, was wir schaubernd selbst erlebt.

## Queftenberg.

Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Rürnbergs Lager ließ ber schwedische König Den Ruhm — in Lütens Gbenen bas Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland 1065 Nach diesem großen Tag wie ein Besiegter Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplatz schwand, Indes der junge weimarische Held Ins Frankenland unaufgehalten brang, Bis an die Donau reißend Bahn sich machte 1070 Und stand mit einem Mal vor Regensburg, Zum Schrecken aller gut kathol'schen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst Um schnelle Hilf' in seiner höchsten Not, — Es schickt der Kaiser sieben Reitende 1075 An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte Und fleht, wo er als Herr befehlen kann. Umsonst! Es hört in diesem Augenblick Der Herzog nur den alten Haß und Groll, Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier 1080 An einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

## Wallenstein.

Von welcher Zeit ist benn die Rebe, Max? Ich hab' gar kein Gebächtnis mehr.

#### Max.

Er meint,

Wie wir in Schlesien waren.

1085

## Wallenstein.

So! fo! fo!

Was aber hatten wir benn bort zu thun?

#### Mar.

Die Schweben braus zu schlagen und die Sachsen.

## Wallenstein.

Recht! Ueber der Beschreibung da vergess' ich Den ganzen Krieg — (Zu Duestenberg.) Nur weiter fortgefahren;

## Queftenberg.

Am Oberstrom vielleicht gewann man wieder,
Was an der Donau schimpflich ward verloren.
Erstaunenswerte Dinge hosste man
Auf dieser Kriegesbühne zu erleben,
Wo Friedland in Person zu Felde zog,
Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn
1095
Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich
Geriet man nahe gnug hier aneinander,
Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirten.
Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslast,
Doch Friede war's im Wallensteinischen Lager.

## Wallenstein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Vorteil des bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nötig hat, zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen.

1105 Mir konnt' es wenig helsen, meines Glücks Wich über einen Arnheim zu bedienen;
Viel nütte Deutschland meine Mäßigung,
Wär' mir's geglückt, das Bündnis zwischen Sachsen
Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

### Questenberg.

Es glückte aber nicht, und so begann Aufs neu das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Schiller, Werke. IV. Rechtfertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinaus Feldern streckt das schwedische Heer Die Wassen, ohne Schwertstreich überwunden — 1115 Und hier, mit andern, lieferte des Himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstister, Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus. — Doch in großmüt'ge Hand war er gefallen, 1120 Statt Strafe sand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Kaisers.

## Wallenstein (lacht).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balkons voraus gemietet, Ihn auf dem Armensünderkarrn zu sehn — 1125 Die Schlacht hätt' ich mit Schinupf verlieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spektakel sie betrog.

## Queftenberg.

Befreit war Schlesien, und alles rief
Den Herzog nun ins hartbedrängte Bayern.

Er setzt auch wirklich sich in Marsch — gemächlich
Durchzieht er Böheim auf dem längsten Wege;
Doch, eh er noch den Feind gesehen, wendet
Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, drückt
Des Kaisers Länder mit des Kaisers Heer.

## Wallenstein.

Das Heer war zum Erbarmen, jede Notdurft, jede Bequemlichkeit gebrach — der Winter kam. Was denkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Notdurft sterblich unterworfen?

Fluchwürdig Schicksal des Soldaten! Wo Er hinkommt, flieht man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und jeglichem gezwungen Zu nehmen, ist er jeglichem ein Greuel. Hier stehen meine Generals. Caraffa! Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?

1145

### Buttler.

Ein Jahr schon fehlt die Löhnung.

### Wallenstein.

Und sein Sold

Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er!

1150

### Queftenberg.

Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Vor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

## Wallenstein.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich selbst Hab' mir ben Kaiser so verwöhnt. Da! Vor neun Jahren, Beim Dänenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf 1155 Von vierzigtausend Köpfen oder fünfzig, Die aus dem eignen Säckel keinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Kreise zog Die Kriegesfurie, bis an die Scheren Des Belts ben Schrecken seines Namens tragend. 1160 Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Rein Nam' geehrt, gefeiert wie ber meine, Und Albrecht Wallenstein, so hieß Der britte Ebelstein in seiner Krone! Doch auf bem Regensburger Fürstentag, 1165 Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirtschaft't hatte. Und was war nun mein Dank dafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, ber Bölker Fluch

Auf mich gebürdet — diesen Krieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Was? Aufgeopfert wurd' ich ihren Klagen, — Abgesetzt wurd' ich.

1170

## Queftenberg.

Eure Gnaden weiß, Wie sehr auf jenem unglücksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

1175

### Wallenstein.

Tod und Teufel!
Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.
— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam,
Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten,
Hab' ich vom Reich ganz anders denken sernen.
Vom Raiser freisich hab' ich diesen Stad;
Doch führ' ich jett ihn als des Reiches Feldherr,
Zur Wohlfahrt aller, zu des Ganzen Heil,
Und nicht mehr zur Vergrößerung des einen!
Zur Sache doch. Was ist's, das man von mir begehrt?

## Queftenberg.

Fürs erste wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume.

1185

## Wallenstein.

In dieser Jahrszeit? Und wohin will man, Daß wir uns wenden?

## Queftenberg.

Dahin, wo der Feind ist.

Denn Seine Majestät will Regensburg

Vor Ostern noch vom Feind gesäubert sehn,

Daß länger nicht im Dome lutherisch

Sepredigt werde — ketzerischer Greul

Des Festes reine Feier nicht besude.

## Wallenstein.

Kann bas geschehen, meine Generals?

Allo.

Es ist nicht möglich.

1195

## Buttler.

Es kann nicht geschehn.

## Queftenberg.

Der Kaiser hat auch schon dem Oberst Suns Besehl geschickt, nach Bayern vorzurücken.

Wallenstein.

Was that der Suns?

## Questenberg.

Was er schuldig war.

Er rückte por.

## Wallenstein.

Er rückte vor! Und ich, Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen, Nicht von dem Platz zu weichen! Steht es so Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam, Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand Zu denken ist? Sie, meine Generale, Seien Richter! Was verdient der Offizier, Der eidvergessen seine Ordre bricht?

1200

1205

Allo.

Den Tob!

## Wallenstein

(ba ble übrigen bebenklich schweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Piccolomini, was hat er

Verbient?

Max (nach einer langen Pause). Nach des Gesetzes Wort — den Tod!

Psolani.

Den Tob!

#### Buttler.

Den Tob nach Kriegesrecht! (Questenberg sieht auf. Wallenstein folgt, es erheben sich alle.)

## Wallenstein.

Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Kaiser.

### Queftenberg.

Wenn's so steht, hab' ich hier nichts mehr zu sagen.

## Wallenstein.

Nur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachteil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber sein. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Dies: daß er König war in seinem Heer; Ein König aber, einer, der es ist, Ward nie besiegt noch, als durch seinesgleichen — Jedoch zur Sach'! Das Beste soll noch kommen.

## Queftenberg.

Der Kardinal-Infant wird mit dem Frühjahr Aus Mailand rücken und ein spanisch Heer Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

#### Wallenstein.

Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Wohl,

1210

1215

1220

1225

Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Wär' der Gedank' nicht so verwünscht gescheit, Man wär' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen.

1235 Achttausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig, Ich seh' es kommen.

### Questenberg.

Es ist nichts dahinter Zu sehn. Die Klugheit rät's, die Not gebeut's.

### Wallenstein.

Wie, mein Herr Abgesandter? Ich soll's wohl Nicht merken, daß man's mübe ist, die Macht, 1240 Des Schwertes Griff in meiner Hand zu sehn? Daß man begierig diesen Vorwand hascht, Den span'schen Namen braucht, mein Volk zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sei. Mich so 1345 Gerad beiseit' zu werfen, bazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Vertrag erheischt's, Daß alle Kaiserheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' geredet wird. Von span'schen Truppen aber und Infanten, 1250 Die durch das Reich als Gäste wandernd ziehn, Steht im Vertrage nichts — Da kommt man benn So in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erst schwächer, dann entbehrlich, bis Man kürzeren Prozeß kann mit mir machen. 1265 — Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerab heraus! Den Kaiser brückt bas Paktum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm den Gefallen thun; das war Beschloßne Sache, Herr, noch eh Sie kamen. 1260 (Es entfleht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer gunimmt.) Es thut mir leib um meine Obersten;

Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoßnen Gelbern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden.

Neu Regiment bringt neue Menschen auf,
Und früheres Verdienst veraltet schnell.

Es dienen viel Ausländische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich pflegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Noch seinem Katechismus viel zu fragen.

Das wird auch anders werden künstighin!

1270
Nun — mich geht's nichts mehr an. (Er sett sich.)

#### Mar.

Da sei Gott für,

Daß es bis bahin kommen soll! — Die ganze Armee wird furchtbar gärend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

### Psolani.

Es kann nicht sein, denn alles ging' zu Trümmern.

1275

1280

## Wallenstein.

Das wird es, treuer Jsolan. Zu Trümmern Wird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber sind't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

### Mar

(geschäftig, seidenschaftlich von einem zum andern gehend und sie besänstigend). Hör' mich, mein Feldherr! Hört mich, Obersten! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rat gehalten, dir Vorstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff', es ist noch alles herzustellen.

## Terzky.

Kommt, kommt! im Vorsaal treffen wir die andern. (Gehen.)

## Butiler (ju Queftenberg).

Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Vermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schlüssel vor Mißhandlung schützen.

1290

(Laute Bewegungen braugen.)

### Wallenstein.

Der Nat ist gut — Octavio, du wirst Für unsers Gastes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg! (Als dieser reden will.) Nichts, nichts von dem verhaßten Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß

1295
Den Mann von seinem Amt zu unterscheiden.
Indem Questenberg mit dem Octavio abgehen will, dringen Göh, Tiesen bach,
Colalto herein, denen noch mehrere Kommandeurs solgen.

#### Göt.

Wo ist er, der uns unsern General —

## Tiefenbach (zugleich).

Was mussen wir erfahren, bu willst uns -

## Colalto (jugleich).

Wir wollen mit dir leben, mit dir sterben.

Wallenstein (mit Ansehen, indem er auf Mo zelgt). Hier der Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Geht ab.) 1800

# Dritter Aufzug.

Ein Zimmer.

1. Auftritt.

Illo und Terzty.

### Cerzky.

Nun sagt mir, wie gebenkt Ihr's diesen Abend Beim Gastmahl mit den Obristen zu machen?

### Allo.

Gebt acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir uns bem Herzog insgesamt Verschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben. 1305 Nicht unser lettes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Klausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. 1310 Nun hört! Die also abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, keiner Wird baran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Tafel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun öffnet und die Augen schließt, 1315 Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn.

## Terzky.

Wie? Denkt Ihr, daß sie sich durch einen Sid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gaukelkunst betrüglich abgelistet?

1320

Allo.

Gefangen haben wir sie immer — Laßt sie

Dann über Arglist schrein, so viel sie mögen. Am Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Beteuern. Verräter sind sie einmal, müssen's sein, So machen sie aus der Not wohl eine Tugend.

1325

1330

### Terzky.

Nun, mir ist alles lieb, geschieht nur was, Und rücken wir nur einmal von der Stelle.

#### Allo.

Und dann — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen; Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie seien sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hätte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

### Terzky.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden.

Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn,

Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina

Geht er mit kühnen Worten frei herauß,

Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen,

Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal

Entschlüpft er, und es scheint, als wär' es ihm

Um nichts zu thun, als nur, am Platz zu bleiben.

### Allo.

Er seine alten Plane aufgegeben! Ich sag' Euch, daß er wachend, schlafend mit Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deswegen die Planeten fragt —

1345

## Terzky.

Ja, wißt Ihr,

Daß er sich in der Nacht, die jeto kommt.

Im aftrologischen Turme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht sein, hör' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am Himmel vorgehn.

1350

#### Allo.

Wenn's hier unten nur geschieht.

Die Generale sind voll Eifer jett Und werden sich zu allem bringen lassen, Nur um den Chef nicht zu verlieren. Seht! 1355 So haben wir ben Anlaß vorderhand Bu einem engen Bündnis widern Hof. Unschuldig ist der Name zwar, es heißt: Man will ihn beim Kommando bloß erhalten. Doch wißt Ihr, in der Hitze des Verfolgens 1360 Verliert man bald ben Anfang aus ben Augen. Ich benk' es schon zu karten, daß der Fürst Sie willig finden — willig glauben soll Bu jedem Wagstück. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ist der große Schritt 1365 Nur erst gethan, ben sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird ber Notzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; brängt die Not, Dann kommt ihm seine Stärke, seine Rlarheit. 1370

## Terzky.

Das ist es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das Heer uns zuzuführen.

## Allo.

Rommt! Wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet acht,

So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

### Terzky.

Geht Ihr hin, Illo.

Ich muß die Gräfin Terzky hier erwarten. Wißt, daß wir auch nicht müßig sind — wenn ein 1380 Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

## Allo.

Ja, Eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt Ihr?

### Terzky.

Ein Geheimnis! Still! Sie kommt! (300 geht ab.)

## 2. Auftritt.

Graf und Gräfin Terzty, die aus einem Rabinett heraustritt, hernach ein Bedienter, darauf 3110.

## Cerzky.

Kommt sie? Ich halt' ihn länger nicht zurück.

## Gräfin.

Gleich wird sie ba sein. Schick' ihn nur.

1385

## Terzky.

Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim Herrn verdienen werden. Ueber diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und mußt wissen, 1890 Wie weit du gehen kannst.

### Gräfin.

Ich nehm's auf mich. (Für sic.) Es braucht hierkeiner Vollmacht — ohne Worte, Schwager, Berstehn wir uns — Errat' ich etwa nicht,
Warum die Tochter hergefordert worden,
Warum just er gewählt, sie abzuholen?
Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis 1895
Mit einem Bräutigam, den niemand kennt,
Wag andre blenden! Ich durchschaue dich —
Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel
Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit
Bleibt alles überlassen. Wohl! — Du sollst 1400
Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (tommt).

Die Generale! (Ab.)

Cerzky (jur Gräfin).

Sorg' nur, daß du ihm Den Kopf recht warm machst, was zu denken gibst — Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bedenke bei der Unterschrift.

1405

Gräfin.

Sorg' du für deine Gäste! Geh und schick' ihn.

Terzky.

Denn alles liegt bran, daß er unterschreibt.

Gräfin.

Bu beinen Gaften. Geh!

Ilo (fommt zurüch).

Wo bleibt Ihr, Terzky?

Das Haus ist voll, und alles wartet Euer.

Terzky.

Gleich, gleich! (Bur Grafin.)

1410

Und daß er nicht zu lang verweilt —

Es möchte bei dem Alten sonst Verdacht —

Gräfin.

Unnöt'ge Sorgfalt! (Terzty und 300 gehen.)

## 3. Auftritt.

Grafin Tergty. Mag Piccolomini.

Max (blidt ichuchtern herein).

Base Terzty! Darf ich?

(Tritt bis in die Mitte des Zimmers, wo er sich unruhig umsieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie?

## Gräfin.

Sehen Sie nur recht

In jene Ecke, ob sie hinterm Schirm Vielleicht versteckt —

1415

#### Mar.

Da liegen ihre Handschuh!
(Will hastig darnach greisen, Gräsin nimmt sie zu sich.)
Ungüt'ge Tante! Sie verleugnen mir —
Sie haben Ihre Lust bran, mich zu quälen.

## Gräfin.

Der Dank für meine Müh!

#### Mar.

D, fühlten Sie, Wie mir zu Mute ist! — Seitdem wir hier sind - -So an mich halten, Wort' und Blicke wägen! Das bin ich nicht gewohnt!

## Gräfin.

Sie werben sich An manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit besassen.

1425

1420

#### Mar.

Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht?

## Gräfin.

Sie muffen's ganz in meine Hände legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch barf wissen, auch Ihr Vater nicht, Der gar nicht!

1430

### Mar.

Damit hat's nicht Not. Es ist Hier kein Gesicht, an bas ich's richten möchte, Mas die entzückte Seele mir bewegt. — D Tante Terzky! Ift benn alles hier Verändert, oder bin nur ich's! Ich sehe mich Wie unter fremben Menschen. Reine Spur 1485 Von meinen vor'gen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch soust In eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein! Die Kameraben sind mir unerträglich, 1440 Der Bater selbst, ich weiß ihm nichts zu sagen, Der Dienst, die Waffen sind mir eitler Tand. So müßt' es einem sel'gen Geiste sein, Der aus ben Wohnungen ber ew'gen Freude Bu seinen Kinderspielen und Geschäften, 1445 Zu seinen Neigungen und Brüberschaften, Bur ganzen armen Menschheit wiederkehrte.

## Gräfin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blicke noch Auf diese ganz gemeine Welt zu werfen, Wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht.

1450

## Mar.

Es geht hier etwas vor um mich, ich seh's An ungewöhnlich treibenber Bewegung; Wenn's fertig ist, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo benken Sie, daß ich gewesen, Tante?

| Doch keinen Spott! Mich ängstigte bes Lagers       | 1455 |
|----------------------------------------------------|------|
| Gewühl, die Flut zudringlicher Bekannten,          |      |
| Der fabe Scherz, das nichtige Gespräch,            |      |
| Es wurde mir zu eng, ich mußte fort,               |      |
| Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen         |      |
| Und eine reine Stelle für mein Glück.              | 1460 |
| Kein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich.       |      |
| Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte,        |      |
| Da ging ich hin, da fand ich mich allein.          |      |
| Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes,              |      |
| Ein schlecht Gemälde war's, doch war's der Freund, | 1465 |
| Den ich in diesem Augenblicke suchte.              |      |
| Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn              |      |
| In ihrem Glanz, die Inbrunst ber Verehrer —        |      |
| Es hat mich nicht gerührt, und jetzt auf einmal    |      |
| Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.       | 1470 |
|                                                    |      |

Dritter Aufzug. 3. Auftritt.

## Gräfin.

Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie Die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft Indessen wachsam für Sie sorgen, handeln. Nur sei'n Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird.

1475

129

## Max.

Wo aber bleibt sie benn! — D goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne Bereinigte, die späte Nacht nur trennte! Da rann kein Sand, und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Ueberseligen

In ihrem ew'gen Laufe stillzustehen.

D! Der ist aus dem Himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

#### Gräfin.

Wie lang ist es, daß Sie Ihr Herz entbeckten?

1485

### Mar.

Heut früh wagt' ich das erste Wort.

#### Gräfin.

Wie? Heute erst in diesen zwanzig Tagen?

#### Max.

Auf jenem Jagbschloß war es, zwischen hier Und Nepomuk, wo Sie uns eingeholt, Der letten Station bes ganzen Wegs. 1490 In einem Erker standen wir, ben Blick Stumm in das öde Feld hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf, Die uns ber Herzog zum Geleit gesendet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigkeit, 1495 Und zitternd endlich wagt' ich dieses Wort: Dies alles mahnt mich, Fräulein, daß ich heut Von meinem Glücke scheiben muß. Sie werden In wenig Stunden einen Bater finden, Von neuen Freunden sich umgeben sehn; 1500 Ich werbe nun ein Frember für Sie sein, Verloren in der Menge — "Sprechen Sie Mit meiner Base Terzky!" fiel sie schnell Mir ein, die Stimme zitterte, ich sah Ein glühend Rot die schönen Wangen färben, 1505 Und von der Erde langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich Nicht länger

(Die Prinzessin erscheint an der Thüre und bleibt stehen, von der Gräfin, aber nicht von Biccolomini bemerkt.)

— fasse kühn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. 1510 Was nun geschehen, wissen Sie.

Gräfin (nach einer Pause, mit einem verstohlnen Blid auf Thekla). Und sind Sie so bescheiben oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimnis fragen?

### Max.

Ihr Geheimnis?

#### Gräfin.

Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

1515

**Max** (lebhaft). Nun?

## 4. Auftritt.

Borige. Thetla, welche schnell hervortritt.

## Thekla.

Spart Euch die Mühe, Tante! Das hört er besser von mir selbst.

## MAT (tritt gurud).

Mein Fräulein! — Was ließen Sie mich sagen, Tante Terzky! 1520

Thekla gur Gräfin).

Ist er schon lange hier?

## Gräfin.

Ja wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt Ihr auch so lang?

### Chekla.

Die Mutter weinte wieder so. Ich seh' sie leiden — Und kann's nicht ändern, daß ich glücklich bin.

1525

1545

Max (in ihren Anblid verloren).

Jetzt hab' ich wieder Mut, Sie anzusehn. Heut konnt' ich's nicht. Der Glanz der Edelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

### Thekla.

So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

#### Max.

D! diesen Morgen, als ich Sie im Kreise 1530 Der Ihrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Frembling sah in diesem Kreise --Wie brängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um den Hals zu fallen, Bater ihn Bu nennen! Doch sein strenges Auge hieß 1535 Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die, wie ein Kranz von Sternen, Sie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer 1540 Den Engel schmücken, auf bas heitre Herz Die traur'ge Bürbe seines Standes werfen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz barf nur ein König nahn.

## Thekla.

D, still von dieser Mummerei! Sie sehn, Wic schnell die Bürde abgeworfen ward. (Zur Gräßin.) Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er doch ein ganz andrer auf der Reise!

| Dritter Aufzug. 4. Auftritt.                                                             | 133  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| So ruhig hell! so froh beredt! Ich wünschte,<br>Sie immer so zu sehn und niemals anders. | 1550 |
| Mar.                                                                                     |      |
| Sie fanden sich, in Ihres Baters Armen,                                                  |      |
| In einer neuen Welt, die Ihnen huldigt,                                                  |      |
| Wär's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.                                            |      |
| Thekla.                                                                                  |      |
| Ja! Bieles reizt mich hier, ich will's nicht leugnen,                                    | 1555 |
| Mich reizt die bunte, friegerische Bühne,                                                |      |
| Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert,                                               |      |
| Mir an das Leben, an die Wahrheit knüpft,                                                |      |
| Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.                                            |      |
|                                                                                          |      |
| Mar.                                                                                     | 4500 |
| Mir machte sie mein wirklich Glück zum Traum.                                            | 1560 |
| Auf einer Insel in des Aethers Höhn                                                      |      |
| Hab' ich gelebt in diesen letzten Tagen;                                                 |      |
| Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen,                                                 |      |
| Und diese Brücke, die zum alten Leben                                                    |      |
| Buruck mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.                                       | 1565 |
| Thekla.                                                                                  |      |
| Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an,                                               |      |
| Wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt,                                             |      |
| Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert,                                             |      |
| Zu meinem schönern Eigentum zurück -                                                     |      |
| (Abbrechend, und in einem scherzhaften Ton.)                                             |      |
| Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes                                                  | 1570 |
| In dieser kurzen Gegenwart gesehn!                                                       |      |
| Und doch muß alles dies dem Wunder weichen,                                              |      |
| Das dieses Schloß geheimnisvoll verwahrt.                                                |      |
| Gräfin (nadfinnenb).                                                                     |      |
| Was wäre das? Ich bin doch auch bekannt                                                  |      |
| In allen dunkeln Eden dieses Hauses.                                                     | 1575 |

## Thekla (lächelnb).

Von Geistern wird der Weg dazu beschützt, Zwei Greife halten Wache an der Pforte.

#### Gräfin (lacht).

Ach so! der astrologische Turm! Wie hat sich Dies Heiligtum, das sonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

1580

## Thekla.

Ein kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf.

#### Max.

Das ift des Herzogs Aftrolog, ber Seni.

### Chekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages= ober Nachtgeburt —

1585

## Gräfin.

Weil er bas Horoskop Euch stellen wollte.

## Thekla.

Auch meine Hand besah er, schüttelte Das Haupt bedenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

1590

### Gräfin.

Wie fandet Ihr es denn in diesem Saal? Ich hab' mich stets nur slüchtig umgesehn.

### Thekla.

Es ward mir wunderbar zu Mut, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; Denn eine düstre Nacht umgab mich plötslich,

Von seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her Sechs oder sieben große Königsbilder, Den Zepter in der Hand, und auf dem Haupt 1600 Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Turm schien von den Sternen nur zu kommen. Das wären bie Planeten, sagte mir Mein Führer, sie regierten bas Geschick, Drum seien sie als Könige gebildet. 1605 Der äußerste, ein grämlich finstrer Greis Mit bem trübgelben Stern, sei ber Saturnus; Der mit bem roten Schein, grab' von ihm über, In kriegerischer Rüstung, sei ber Mars, Und beide bringen wenig Glück ben Menschen. 1610 Doch eine schöne Frau stand ihm zur Seite, Sanft schimmerte ber Stern auf ihrem Haupt, Das sei die Benus, das Gestirn der Freude. Bur linken Hand erschien Merkur geflügelt. Ganz in der Mitte glänzte silberhell 1615 Ein heitrer Mann, mit einer Königsstirn, Das sei ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite.

#### Max.

D, nimmer will ich seinen Glauben schelten An der Gestirne, an der Geister Macht.

Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Naum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften, Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng, und tiesere Bedeutung Liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre,

1625 Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt.
Die heitre Welt der Wunder ist's allein,
Die dem entzückten Herzen Antwort gibt,

Die ihre ew'gen Räume mir eröffnet, Mir tausend Zweige reich entgegenstreckt, 1630 Worauf der trunkne Geist sich selig wiegt. Die Fabel ist ber Liebe Heimatwelt, Gern wohnt sie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil sie göttlich ist. Die alten Fabelwesen sind nicht mehr, 1635 Das reizende Geschlecht ist ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Herz; es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn sie jett, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; 1640 Dort winken sie bem Liebenden herab, Und jedes Große bringt uns Jupiter Noch diesen Tag und Venus jedes Schöne.

#### Thekla.

Wenn das die Sternenkunst ist, will ich froh Zu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermeßnen Höhn, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward.

## Gräfin.

Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat der Himmel; 1650 Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verletzen! Was Benus band, die Bringerin des Glücks, Kann Mars, der Stern des Unglücks, schnell zerreißen.

#### Max.

Bald wird sein düstres Reich zu Ende sein! Gesegnet sei des Fürsten ernster Eifer, Er wird den Delzweig in den Lorbeer slechten Und der erfreuten Welt den Frieden schenken.

1655

Dann hat sein großes Herz nichts mehr zu wünschen, Er hat genug für seinen Ruhm gethan, Kann jetzt sich selber leben und ben Seinen. 1660 Auf seine Güter wird er sich zurückziehn, Er hat zu Gitschin einen schönen Sit, Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen heiter; Bis an den Fuß der Riesenberge hin Streckt sich bas Jagdgehege seiner Wälber. 1665 Dem großen Trieb, bem prächtig schaffenben, Rann er bann ungebunden, frei willfahren. Da kann er fürstlich jede Kunst ermuntern Und alles würdig Herrliche beschützen — Kann bauen, pflanzen, nach ben Sternen sehn — 1670 Ja, wenn die kühne Kraft nicht ruhen kann, So mag er fämpfen mit bem Element, Den Fluß ableiten und ben Felsen sprengen Und dem Gewerb die leichte Straße bahnen. Aus unsern Kriegsgeschichten werben bann 1675 Erzählungen in langen Winternächten —

## Gräfin.

Ich will denn doch geraten haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ist es wohl wert, Daß mit dem Schwert um sie geworben werdc.

1680

## Max.

D! wäre sie mit Waffen zu gewinnen!

## Gräfin.

Was war das? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich Im Tafelzimmer heft'gen Streit und Lärmen. (Sie geht hinaus.)

## 5. Auftritt.

Thefla und May Biccolomini.

**Thekla** (sobato die Gräfin sich entfernt hat, schness und heimlich zu Viccolomini). Trau' ihnen nicht, sie meinen's falsch.

#### Mar.

Sie könnten —

#### Chekla.

Trau' niemand hier, als mir. Ich sah es gleich, Sie haben einen Zweck.

#### Mar.

Bweck! aber welchen? Was hätten sie bavon, uns Hoffnungen —

### Thekla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ist nicht Ihr Ernst, uns zu beglücken, zu verbinden.

## Mar.

Wozu auch diese Terzkys? Haben wir Nicht deine Mutter? Ja, die Gütige Verdient's, daß wir uns kindlich ihr vertrauen.

#### Chekla.

Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen andern; Doch nimmer hätte sie den Mut, ein solch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

#### Max.

Warum überall Auch das Geheimnis? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen, 1690

1685

Er soll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, Ist unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so edel —

1700

#### Thekla.

Das bift du!

#### Mar.

Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe
Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's denn das erste Mal, daß er das Seltne,
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Zu überraschen wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstaunen setzen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständnis, deines bloß erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Wich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Vater?

### Thekla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt sind' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, An unser Glück zu benken. (Ihn zärtlich bei der Hand sassend.) 1715 Folge mir!

Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzkys dankbar sein Für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr Vertrauen, als sie würdig sind, und uns Im übrigen — auf unser Herz verlassen.

1720

## Max.

D, werben wir auch jemals glücklich werben?

## Thekla.

Sind wir's benn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich Nicht bein? — In meiner Seele lebt Ein hoher Mut, die Liebe gibt ihn mir — Ich sollte minder offen sein, mein Herz Dir mehr verbergen; also will's die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde sindest? Wir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen, sest und ewig. Glaube mir, Das ist um vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Raub In unsers Herzens Jnnerstem bewahren. Aus himmels höhen siel es uns herab, Und nur dem himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder sür uns thun.

## 6. Auftritt.

Gräfin Tergty ju ben Borigen.

Grafin (preffiert).

Mein Mann schickt her. Es sei die höchste Zeit. Er soll zur Tafel —

(Da jene nicht darauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt euch!

## Thekla.

D, nicht boch!

Es ist ja kaum ein Augenblick.

Gräfin.

Die Zeit vergeht Euch schnell, Prinzessin Nichte.

1740

1725

1730

1735

Max.

Es eilt nicht, Base.

Gräfin.

Fort, fort! Man vermißt Sie. Der Vater hat sich zweimal schon erkundigt.

### Thekla.

Ei nun! ber Bater!

### Gräfin.

Das versteht Ihr, Nichte.

### Thekla.

Was soll er überall bei der Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht; es mögen würd'ge, Verdiente Männer sein; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

1745

### Gräfin.

Ihr möchtet ihn wohl lieber ganz behalten?

### Thekla (lebhaft).

Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn ganz hier, laßt den Herren sagen —

1750

#### Gräfin.

Habt Ihr den Kopf verloren, Nichte? — Graf! Sie wissen die Bedingungen.

### Max.

Ich muß gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl.
(Da Thetla sich schnell von ihm wendet.)
Was sagen Sie?

Thekla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Gehen Sie.

## Max.

Kann ich's,

Wenn Sie mir zürnen — 1755 (Er nähert sich ihr, ihre Augen begegnen sich; sie steht einen Augenblick schweigend, bann wirft sie sich ihm an die Brust, er drückt sie fest an sich.)

### Gräfin.

Weg! Wenn jemanb käme!

Ich höre Lärmen — Frembe Stimmen nahen.

(Max reißt sich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thekla folgt ihm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Gine Guitarre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermütig praludiert hat, fällt sie in den Gesang.)

## 7. Auftritt.

Theffa (fpielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,
Das Mägdlein wandelt an Users Grün,
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,
Und sie singt hinaus in die finstre Nacht,
Das Auge von Weinen getrübet.

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, 1765 Ich habe gelebt und geliebet.

## 8. Auftritt.

Gräfin tommt zurud. Thefla.

## Gräfin.

Was war das, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet Euch doch, dächt' ich, Mit Eurer Person ein wenig teurer machen.

Thekla (indem fie auffteht).

Was meint Ihr, Tante?

1770

Gräfin.

Ihr sollt nicht vergessen, Wer Ihr seid, und wer er ist. Ja, das ist Euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thekla.

Was benn?

Gräfin.

Daß Ihr bes Fürsten Friedland Tochter seib.

Chekla.

Nun? und was mehr?

Gräfin.

Was? Eine schöne Frage.

Chekla.

Was wir geworden sind, ist er geboren. Er ist von altlombardischem Geschlecht, Ist einer Fürstin Sohn!

1775

Gräfin.

Sprecht Ihr im Traum? Fürwahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken Mit seiner Hand.

1780

Thekla.

Das wird nicht nötig sein.

Gräfin.

Ja, man wird wohl thun, sich nicht auszusetzen.

Chekla.

Sein Vater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts dagegen haben —

Gräfin.

Sein Vater! Seiner! Und ber Eure, Richte?

### Thekla.

Nun ja! Ich benk', Ihr fürchtet seinen Vater, Weil Ihr's vor dem, vor seinem Vater, mein' ich, So sehr verheimlicht.

> Gräfin (sieht sie forschend an). Nichte, Ihr seid falsch.

### Chekla.

Seid Ihr empfindlich, Tante? D, seib gut!

#### Gräfin.

Ihr haltet Euer Spiel schon für gewonnen — Jauchzt nicht zu frühe!

1790

1785

### Chekla.

Seib nur gut!

### Gräfin.

Es ist noch nicht so weit.

### Thekla.

Ich glaub' es wohl.

## Gräfin.

Denkt Ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwedem stillen Erdenglück entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Den Schlaf von seinem Lager weggeben, Nur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Um dich zuletzt aus deinem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzuführen, Der deinen Augen wohlgefällt? — Das hätt' er Wohlseiler haben können! Diese Saat Ward nicht gepflanzt, daß du mit kind'scher Hand Die Blume brächest und zur leichten Zier An deinen Busen stecktest!

# Thekla.

Was er mir nicht gepflanzt, das könnte boch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuren Dasein Des Lebens Freude mir bereiten will —

1805

# Gräfin.

Du fiehst's wie ein verliebtes Mädchen an. 1810 Blick' um dich her. Besinn' dich, wo du bist -Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten, Bu keiner Hochzeit findest du die Wände Geschmückt, der Gäste Haupt bekränzt. Hier ist Kein Glanz, als der von Waffen. Ober denkst du, 1815 Man führte diese Tausende zusammen, Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du siehst bes Vaters Stirn gebankenvoll, Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt Das große Schicksal unsers Hauses! 1820 Laß jett bes Mädchens kindische Gefühle, Die kleinen Wünsche hinter bir! Beweise, Daß du des Außerordentlichen Tochter bift! Das Weib soll sich nicht selber angehören, An fremdes Schicksal ist sie fest gebunden. Die aber ist die Beste, die sich Fremdes Aneignen kann mit Wahl, an ihrem Herzen Es trägt und pflegt mit Innigkeit und Liebc.

1825

# Thekla.

So wurde mir's im Kloster vorgesagt. Ich hatte keine Wünsche, kannte mich Als seine Tochter nur, des Mächtigen, Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang, Gab mir kein anderes Gefühl, als bies: Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern. Shiller, Berte. IV.

# Gräfin.

Das ist bein Schicksal. Füge dich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir das Beispiel.

### 1835

# Chekla.

Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich Mich opfern soll; ich will ihm freudig folgen.

### Gräfin.

Dein Herz, mein liebes Kind, und nicht bas Schicksal.

### Thekla.

Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme. 1840 Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein Ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Eh seine schöne Liebe mich beseelte? Ich will auch von mir selbst nicht kleiner benken, 1845 Als der Geliebte. Der kann nicht gering sein, Der das Unschätzbare besitzt. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verliehn. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Daß ich mir selbst gehöre, weiß ich nun, 1850 Den festen Willen hab' ich kennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Bruft, Und an das Höchste kann ich alles setzen.

# Gräfin.

Du wolltest dich dem Vater widersetzen, Wenn er es anders nun mit dir beschlossen? — Ihm denkst du's abzuzwingen? Wisse, Kind! Sein Nam' ist Friedland.

### 1855

# Thekla.

Auch der meinige.

Er soll in mir die echte Tochter finden.

### Gräfin.

Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und du, sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpfen?

1860

### Thekla.

Was niemand wagt, kann seine Tochter wagen.

### Gräfin.

Nun wahrlich! barauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hindernis besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind! 1863 Noch haft du nur das Lächeln beines Vaters, Haft seines Bornes Auge nicht gesehen. Wird sich die Stimme beines Widerspruchs, Die zitternbe, in seine Nähe wagen? Wohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge 1870 Vorsetzen, schöne Rednerblumen flechten, Mit Löwenmut den Taubensinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge hin, Das fest auf bich gespannt ist, und sag' nein! Vergehen wirft du vor ihm, wie das zarte Blatt 1875 Der Blume vor bem Feuerblick der Sonne. — Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind! Zum Aeußersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich --Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sein, Daß seine Zwecke beinem Wunsch begegnen. 1880 Doch bas fann nimmermehr sein Wille sein, Daß du, die stolze Tochter seines Glücks, Wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest, Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ift, mit dem höchsten Opfer, 1885 Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll! (Sie geht ab.)

# 9. Auftritt.

Thefla allein.

Dank bir für beinen Wink! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben 1890 Nichts als uns selbst. Uns brohen harte Kämpfe. Du, Liebe, gib uns Kraft, du göttliche! D! sie sagt mahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündnis unsrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplat, wo die Hoffnung wohnt. 1895 Nur dumpfes Kriegsgetöse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüftet, Zum Tobeskampf gegürtet, tritt sie auf. Es geht ein finstrer Geist burch unser Haus, Und schleunig will das Schicksal mit uns enden. 1900 Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus, Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah und seh' sie näher schweben. Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt, 1905 Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben. (Man hört von ferne die Tafelmufit.) D! wenn ein Haus im Feuer soll vergehn, Dann treibt ber himmel sein Gewölf zusammen, Es schießt ber Blit herab aus heitern Höhn, Aus unterirb'schen Schlünden fahren Flammen, 1910 Blindwütend schleubert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebäude! (Sie gehi ab.)

# Vierter Aufzug.

Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte desselben und nach der Tiefe des Theaters eine reich ausgeschmückte Tasel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzky und Maradas, sitzen. Rechts und links davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andre Taseln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Vorwärts steht der Kredenztisch, die ganze vordere Bühne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung; Spielleute von Terzkys Regiment ziehen über den Schauplat um die Tasel herum. Noch ehe sie sich ganz entsernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzky mit einer Schrift, Isolani mit einem Pokal entgegen.

# 1. Auftritt.

Tergth. Molani. Mag Biccolomini.

# Psolani.

Herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo steckt Er?
Geschwind an Seinen Plat! Der Terzky hat
Der Mutter Ehrenweine preisgegeben;
Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schloß.
Das Beste hat Er schon versäumt. Sie teilen
Dort an der Tasel Fürstenhüte aus,
Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein,
Des Sternbergs Güter werden ausgeboten
1920
Samt allen großen böhm'schen Lehen; wenn
Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab.
Marsch! Set? Er sich!

Eslaits und Göt (rufen an der zweiten Tasel).
Graf Piccolomini!

# Cerzky.

Ihr sollt ihn haben! Gleich! — Lies diese Eidesformel,

Ob dir's gefällt, so wie wir's aufgesetzt. Es haben's alle nach der Reih' gelesen, Und jeder wird den Namen drunter setzen.

1925

Max (lieft).

"Ingratis servire nefas."

Molani.

Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruder, Wie heißt's auf deutsch?

Terzky.

Dem Undankbaren bient kein rechter Mann!

Mar.

"Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der durchlauch= tige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Rränkungen bes Kaisers Dienst zu verlassen gemeint ge= wesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen lassen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht von und zu trennen: als verpflichten wir uns wieder insgesamt, und jeder für sich insbesondere, anstatt eines körperlichen Gibes — auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf keinerlei Weise von ihm zu trennen und für denselben alles das Unsrige, bis auf den letten Blutstropfen, aufzusetzen, soweit nämlich unser bem Kaiser geleisteter Eid es erlauben (Die letten Worte werben von Isolani nachgesprochen.) Wie wir benn auch, wenn einer ober der andere von uns, diesem Verbündnis zuwider, sich von der gemeinen Sache absondern sollte, denselben als einen bundesflüchtigen Verräter erklären und an seinem Hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür zu nehmen verbunden sein wollen. bezeugen wir mit Unterschrift unsers Namens."

# Cerzky.

Bist du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben?

# Psolani.

Was sollt' er nicht! Jedweder Offizier Von Ehre kann das — muß das — Tint' und Feder! Terzky.

Laß gut sein bis nach Tafel.

1985

Molani (Mag fortgiehend).

Romm' Er, komm' Er! (Beide gehen an die Tafel.)

# 2. Auftritt.

Tergty. Reumann.

# Terzky.

(winkt dem Neumann, der am Aredenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts). Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch so verfaßt, daß man sie leicht verwechselt?

# Meumann.

Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Erzellenz es mir geheißen.

1940

### Terzky.

Gut! Leg' sie borthin, und mit dieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geleistet. (Neumann legt die Kopie auf den Tisch und tritt wieder zum Schenktisch.)

# 3. Auftritt.

3110 fommt aus dem zweiten Zimmer. Tergty.

Allo.

Wie ist es mit dem Piccolomini?

Cerzky.

Ich benke, gut. Er hat nichts eingewendet.

# Allo.

Er ist der einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Vater — Habt ein Aug' auf beide!

1945

# Cerzky.

Wie sieht's an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gäste warm?

### Allo.

Sie sind

Ganz kordial. Ich denk', wir haben sie.
Und wie ich's Euch vorausgesagt — schon ist
Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß
Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal
Beisammen sei, meint Montecuculi,
So müsse man in seinem eignen Wien
Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir,
Wär's nicht um diese Piccolomini,
Wir hätten den Betrug uns können sparen.

# Cerzky.

Was will ber Buttler? Still!

# 4. Auftritt.

Buttler zu ben Borigen.

Buttler (von der zweiten Tafel fommenb).

Laßt Euch nicht stören.

Ich hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glück zum Geschäfte — und was mich betrifft, (geheimnisvoll) So könnt Ihr auf mich rechnen.

1960

Alla (lebhaft).

Können wir's?

# Butiler.

Mit ober ohne Klausel! gilt mir gleich. Versteht Ihr mich! Der Fürst kann meine Treu' Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Offizier, so lang ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu sein.

1965

# Terzky.

Ihr treffet einen guten Tausch. Kein Karger, Kein Ferdinand ist's, dem Ihr Euch verpflichtet.

1970

# Butiler (ernft).

Ich biete meine Treu nicht feil, Graf Terzky, Und wollt' Euch nicht geraten haben, mir Vor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ja, mich samt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beispiel bleiben, denk' ich, das ich gebe.

1975

# Allo.

Wem ist es nicht bekannt, daß Oberst Butkler Dem ganzen Heer voran als Muster leuchtet!

# Buttler.

Meint Ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt,
Wenn mir der wohlgesparte gute Name
So volle Rache kauft im sechzigsten! —
Stoßt euch an meine Rede nicht, ihr Herrn.
Euch mag es gleichviel sein, wie ihr mich habt,
Und werdet, hoff' ich, selber nicht erwarten,
Daß euer Spiel mein grades Urteil krümmt —
Daß Wankelsinn und schnellbewegtes Blut,

Noch leichte Ursach sonst den alten Mann Vom langgewohnten Ehrenpfade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

1990

### Allo.

Sagt's rund heraus, wofür wir Euch zu halten —

# Buttler.

Für einen Freund! Nehmt meine Hand darauf, Mit allem, was ich hab', bin ich der eure. Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich, Ist's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh' allein da in der Welt und kenne Nicht das Gefühl, das an ein teures Weib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name stirbt mit mir, mein Dasein endet.

1995

2000

# Illo.

Nicht Eures Gelds bedarf's — ein Herz, wie Euers, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

2005

## Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Nach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick, zu dieser Würd' und Höhe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind, Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

2010

#### Allo.

Verwandte sind sich alle starken Seelen.

# Buttler.

Es ist ein großer Augenblick ber Zeit, Dem Tapfern, dem Entschloßnen ist sie günstig, 2015 Wie Scheibemunze geht von Hand zu Hand, Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer. Uralter Häuser Enkel wandern aus, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen; Auf beutscher Erbe unwillkommen wagt's 2020 Ein nördlich Volk sich bleibend einzubürgern. Der Prinz von Weimar rüstet fich mit Kraft, Am Main ein mächtig Fürstentum zu gründen; Dem Mansfeld fehlte nur, bem Halberstädter Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert 2023 Landeigentum sich tapfer zu erfechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Nichts ist so hoch, wornach ber Starke nicht Befugnis hat die Leiter anzusepen.

# Terzhy.

Das ist gesprochen wie ein Mann!

2030

# Buttler.

Versichert euch der Spanier und Welschen, Den Schotten Leßly will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

# Terzky.

Wo ist der Kellermeister? Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut gilt es. Unsre Sachen stehen gut. 2085 (Gehen, jeder an seine Tasel.)

# 5. Auftritt.

Rellermeister mit Reumann vorwärts tommend. Bediente gehen ab und zu.

# Kellermeister.

Der edle Wein! Wenn meine alte Herrschaft,
Die Frau Mama, das wilde Leben säh',
In ihrem Grabe kehrte sie sich um! —
Ja, ja! Herr Offizier! Es geht zurück
Mit diesem edeln Haus — Kein Maß noch Ziek!
Und die durchlauchtige Verschwägerung
Vlit diesem Herzog bringt uns wenig Segen.

# Meumann.

Behüte Gott! Jett wird der Flor erst angehn.

# Bellermeifter.

Meint Er? Es ließ' sich vieles bavon sagen.

# Bedienter (tommt).

Burgunder für den vierten Tisch!

2045

# Rellermeifter.

Das ist

Die siebenzigste Flasche nun, Herr Leutnant.

# Bedienter.

Das macht, der deutsche Herr, der Tiefenbach, Sitt dran. (Geht ab.)

# Bellermeifter (ju Reumann forifahrenb).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Kurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, 2050 Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben. (Zu den Bedienten.) Was steht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Palffy hat ein leeres Glas vor sich!

# Bweiter Sedienter (fommt).

Den großen Kelch verlangt man, Kellermeister, Den reichen, güldnen, mit dem böhmischen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat der Herr gesagt.

2055

### Kellermeister.

Der auf des Friedrichs seine Königskrönung Vom Meister Wilhelm ist verfertigt worden, Das schöne Prachtstück aus der Prager Beute?

2060

# Zweiter Bedienter.

Ja, ben! Den Umtrunk wollen sie mit halten.

# Rellermeifter

(mit Kopfschütteln, indem er den Pokal hervorholt und ausspült). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder!

# Neumann.

Beigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Von Golde schwer und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein: laßt 'mal sehn! Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Krummstab setzt und Bischossmützen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Nebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was das all bedeutet?

2065

2070

# Kellermeister.

Die Weibsperson, die Ihr da seht zu Roß, Das ist die Wahlfreiheit der böhmischen Kron'. Das wird bedeutet durch den runden Hut Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierat ist der Hut, denn wer Den Hut nicht sitzen lassen darf vor Kaisern Und Königen, der ist kein Mann der Freiheit.

### Meumann.

Was aber soll der Kelch da auf der Fahn'?

# Kellermeister.

Der Kelch bezeugt die böhmische Kirchenfreiheit,
Wie sie gewesen zu der Bäter Zeit.
Die Bäter im Hussitenkrieg erstritten
Sich dieses schöne Vorrecht übern Papst,
Der keinem Laien gönnen will den Kelch.
Nichts geht dem Utraquisten übern Kelch,
Es ist sein köstlich Kleinod, hat dem Böhmen
Sein teures Blut in mancher Schlacht gekostet.

### Neumann.

Was sagt die Rolle, die da drüber schwebt?

# Kellermeister.

Den böhmischen Majestätsbrief zeigt sie an,

Den wir dem Kaiser Rubolf abgezwungen,

Sin köstlich unschätbares Pergament,

Das frei Geläut' und offenen Gesang

Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten.

Doch seit der Grätzer über uns regiert,

Hat das ein End', und nach der Prager Schlacht,

Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren,

It unser Glaub' um Kanzel und Altar,

Und unsre Brüder sehen mit dem Rücken

Die Heimat an, den Majestätsbrief aber

Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Schere.

# Neumann.

Das alles wißt Ihr! Wohl bewandert seid Ihr In Eures Landes Chronik, Kellermeister.

# Kellermeister.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Prokop und Ziska. Bierter Aufzug. 5. Auftritt.

159

Fried sei mit ihrem Staube! Kämpften sie Für eine gute Sache doch — Tragt fort!

2105

### Neumann.

Erst laßt mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh doch, das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Kaisers Räte Martinitz, Slawata Kopf unter sich herabgestürzet werden. Ganz recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt.

2110

(Bedienter geht mit bem Relch.)

# Bellermeifter.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der dreis Undzwanzigste des Mais, da man eintausend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ist mir's doch, Als wär' es heut, und mit dem Unglückstag Fing's an, das große Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jetzt sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried gewesen auf der Erden —

2115

An der zweiten Cafel (wird gerusen). Der Fürst von Weimar!

An der dritten und vierten Cafel.

Herzog Bernhard lebe! (Musit fällt ein.)

Grfter Bedienter.

Hört ben Tumult!

21**2**0

Bweiter Bedienter (tommt gelaufen).

Habt ihr gehört? Sie lassen

Den Weimar leben!

Pritter Bedienter. Destreichs Feind!

Grfter Bedienter.

Den Lutheraner!

# Zweiter Zedienter.

Vorhin, da bracht' der Deodat des Kaisers Gesundheit aus, da blieb's ganz mäuschenstille.

# Kellermeister.

Beim Trunk geht vieles drein. Ein ordentlicher Bedienter muß kein Ohr für so was haben.

2125

Dritter Bedienter (beifeite jum vierten).

Pass' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater Duiroga recht viel zu erzählen haben; Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

# Pierter Bedienter.

Ich mach' mir an des Ilo seinem Stuhl Deswegen auch zu thun, so viel ich kann, 2130 Der führt dir gar verwundersame Reden. (Gehen zu den Taseln.)

# Rellermeifter (ju Reumann).

Wer mag der schwarze Herr sein mit dem Kreuz, Der mit Graf Palffy so vertraulich schwatzt?

# Neumann.

Das ist auch einer, dem sie zu viel trauen, Maradas nennt er sich, ein Spanier.

2135

# gellermeifter.

's ist nichts mit den Hispaniern, sag' ich Euch, Die Welschen alle taugen nichts.

# Neumann.

Ei, ei, So solltet Ihr nicht sprechen, Kellermeister. Es sind die ersten Generale drunter, Auf die der Herzog just am meisten hält. 2140 (Terzty kommt und holt das Papier ab, an den Taseln entsteht eine Bewegung.)

# Rellermeifter (ja ben Bebienten).

Der Generalleutenant steht auf. Gebt acht! Sie machen Aufbruch. Fort und rückt die Sessel! (Die Bedienten eilen nach hinten. Ein Teil der Gäste kommt vorwärts.)

# 6. Auftritt.

Octavio Piccolomini kommt im Gespräch mit Maradas, und beide stellen sich ganz vorne hin auf eine Seite des Proseniums. Auf die entgegengesehte Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich gesehrt und ohne Anteil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen beiden, doch einige Schritte mehr zurück, erfüllen Buttler, Isolani, Götz, Tiefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzty.

Afolani (während daß die Gefellicaft vorwarts tommt).

Gut' Nacht! Gut' Nacht, Colalto — Generalleutnant, Gut' Nacht! Ich sagte besser, guten Morgen.

Böt (ju Tiefenbach).

Herr Bruder, prosit Mahlzeit!

2145

Tiefenbach.

Das war ein königliches Mahl!

Göt.

Ja, die Frau Gräfin

Versteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' sie selig! Das war eine Hausfrau!

Afolant (will weggeben).

Lichter! Lichter!

Terzky (tommt mit der Schrift zu Isolani).

Herr Bruder! Zwei Minuten noch. Hier ist Noch was zu unterschreiben.

2150

Asolani.

Unterschreiben,

So viel Ihr wollt! Verschont mich nur mit Lesen. Shiller, Berk. 18.

# Terzky.

Ich will Euch nicht bemühn. Es ist der Eid, Den Ihr schon kennt. Nur einige Federstriche. (Wie Isolani die Schrift dem Octavio hinreicht.)

Wie's kommt! Wen's eben trifft! Es ist kein Rang hier. 2155 (Octavio durchtäuft die Schrift mit anscheinender Gleichgültigkeit. Terzly beobachtet ihn von weitem.)

Bot (gu Tergty).

Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

# Cerzky.

Eilt doch nicht so — Noch einen Schlaftrunk — He! (Zu den Bedienten.)

Göt.

Vin's nicht im stand.

Terzky.

Ein Spielchen.

Göţ.

Exkusiert mich!

Tiefenbach (set sich).

Vergebt, ihr Herrn. Das Stehen wird mir sauer.

# Terzky.

Macht's Euch bequem, Herr Generalfeldzeugmeister!

2160

# Ciefenbach.

Das Haupt ist frisch, der Magen ist gesund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Afolant (auf feine Rorpuleng zeigenb).

Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht. (Octavio hat unterschrieben und reicht Terzty die Schrift, der sie dem Isolani gibt. Dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.)

# Ciefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen,

Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden.

2165

#### Göţ.

Ja wohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Acrzty reicht das Papier an Don Maradas; dieser geht an den Aisch, zu unterschreiben.)

### Briavis (nähert fic Buttlern).

Ihr liebt die Bacchusfeste auch nicht sehr, Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, deucht mir, besser Euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

2170

#### Buttler.

Ich muß gestehen, es ist nicht in meiner Art.

### Octavis (zutraulich näher tretend).

Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern, Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Duzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokanerwein, ein offnes Herz dabei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's!

2175

### Buttler.

Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit.

2180

(Das Papier kommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu unterschreiben. Das Proszenium wird keer, so daß beide Piccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.)

#### Octavio

(nachdem er seinen Sohn eine Zeitlang aus der Ferne stillschweigend betrachtet, nähert sich ihm ein wenig).

Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund.

Max (wendet fich schnell um, verlegen).

Ich — bringende Geschäfte hielten mich.

# Octavio.

Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier?

# Mar.

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht.

Octavis (rudt ibm noch naber).

Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt? (11stig) — Und Terzky weiß es doch.

2183

# Max.

Was weiß ber Terzky?

### Octavis (bedeutenb).

Er war ber einz'ge, ber bich nicht vermißte.

Islani (der von weitem acht gegeben, tritt dazu). Recht, alter Bater! Fall ihm ins Gepäck! Schlag die Quartier' ihm auf! es ist nicht richtig.

Terzky (tommt mit ber Schrift).

Fehlt keiner mehr? Hat alles unterschrieben?

2190

### Octavio.

Es haben's alle.

Terzky (rufenb).

Nun? Wer unterschreibt noch?

Buttler (zu Terzty).

Bähl' nach! Just breißig Namen mussen's sein.

Cerzky.

Ein Kreuz steht hier.

# Tiefenbach.

Das Kreuz bin ich.

# Afolani (ju Terzty).

Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut Und wird ihm honoriert von Jud und Christ.

Octavis (preffiert, ju Mag).

Gehn wir zusammen, Oberst. Es wird spät.

# Terzky.

Ein Piccolomini nur ist aufgeschrieben.

Asolani (auf ihn zeigenb).

Gebt acht! Es fehlt an diesem steinernen Gast, Der uns den ganzen Abend nichts getaugt. (Max empfängt aus Terztys händen das Blatt, in welches er gedankenlos hineinsieht.)

# 7. Auftritt.

Die Borigen. Illo kommt aus dem hintern Zimmer: er hat den goldnen Pokal in der Hand und ist sehr erhitt; ihm folgen Got und Buttler, die ihn zurückalten wollen.

Allo.

Was wollt ihr? Laßt mich!

2200

# Göt und guttler.

Ilo, trinkt nicht mehr!

Illo (geht auf ben Ottavio ju und umarmt ihn, trinfenb).

Octavio, das bring' ich dir! Erfäuft
Sei aller Groll in diesem Bundestrunk! Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Vergessen sein! Ich schätze dich unendlich,

2905
(ihn zu wiederholten Masen küssend)

Ich bin bein bester Freund, und, daß ihr's wist! Wer mir ihn eine falsche Kate schilt, Der hat's mit mir zu thun.

# Terzky (beiselte).

Bist du bei Sinnen?

Bedeuk' doch, Illo, wo du bist!

# Aus (treubergig).

Was wollt Ihr, es sind lauter gute Freunde. 2210 (Sich mit vergnügtem Geficht im gangen Rreise umsebend.) Es ist kein Schelm hier unter uns, das freut mich.

Terzky (zu Buttler, bringenb).

Nehmt ihn doch mit Euch fort! Ich bitt' Euch, Buttler. (Buttler führt ihn an den Schenktisch.)

# Psolani

(ju Mar, ber bigher unverwandt, aber gedantentos in das Papier gefeben). Wird's bald, Herr Bruder? Hat Er's durchstudiert?

Max (wie aus einem Traum erwachend).

Was foll ich?

Terzky und Pfolani (zugleich).

Seinen Namen brunter setzen. (Man sieht ben Octavio angfilich gespannt ben Blid auf ihn richten.)

MAF (gibt es jurud).

Laßt's ruhn bis morgen. Es ist ein Geschäft, Hab' heute keine Fassung. Schickt mir's morgen.

**221**5

### Terzky.

Bedenk' Er doch —

# Prolani.

Frisch! Unterschrieben! Was? Er ist ber jüngste von der ganzen Tafel, Wird ja allein nicht klüger wollen sein, Als wir zusammen! Seh' Er her! Der Vater 2230 Hat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzky (zum Octavio).

Braucht Euer Ansehn doch. Bedeutet ihn.

Octavio.

Mein Sohn ift mündig.

Alls (hat den Pokal auf den Schenktisch geseht). Wovon ist die Rede?

# Cerzky.

Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben.

#### Mar.

Es wird bis morgen ruhen können, sag' ich.

2225

### Allo.

Es kann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben.

### Mar.

Illo, schlaf wohl.

# Allo.

Nein, so entkömnist du nicht! Der Fürst soll seine Freunde kennen lernen. (Es sammeln sich alle Gäste um die beiden.)

# Mar.

Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst, Es wissen's alle, und ber Fratzen braucht's nicht.

**22**30

#### Allo.

Das ist der Dank, das hat der Fürst davon, Daß er die Welschen immer vorgezogen!

# Terzky

(in höchster Berlegenheit zu den Kommandeurs, die einen Auflauf machen). Der Wein spricht aus ihm! Hört ihn nicht, ich bitt' euch.

# Asolani (lacht).

Der Wein erfindet nichts, er schwatz's nur aus.

2235

### Allo.

Wer nicht ist mit mir, der ist wider mich. Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hinterthür, durch eine Klausel — Ceryky (fällt fonell ein).

Er ist ganz rasend, gebt nicht acht auf ihn.

Alla (lauter fdreiend).

Durch eine Klausel sich salvieren können.

Was Klausel? Hol der Teufel diese Klausel —

Max (wird aufmertfam und fieht wieder in die Schrift).

Was ist benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, näher hinzuschaun.

Terzky (beifeite ju 300).

Was machst du, Ilo? Du verderbest uns!

Tiefenbach (zu Colalto).

Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders.

2215

2240

Göt.

Es kam mir auch so vor.

Psolani.

Was ficht das mich an?

Wo andre Namen, kann auch meiner stehn.

Ciefenbach.

Vor Tisch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Klausel drin von Kaisers Dienst.

Buttler (ju einem ber Rommandeurs).

Schämt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. 2250 Die Frag' ist jetzt, ob wir den General Behalten sollen oder ziehen lassen? Man kann's so scharf nicht nehmen und genau.

Afolani (ju einem ber Generale).

Hat sich der Fürst auch so verklausuliert, Als er dein Regiment dir zugeteilt?

2255

Cerzky (ju Göt).

Und Euch die Lieferungen, die an tausend Pistolen Euch in einem Jahre tragen?

# Allo.

Spitbuben selbst, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der sag's! Da bin ich!

# Tiefenbach.

Nun, nun! Man spricht ja nur.

2260

Max (hat gelesen und gibt das Papier zurüch).

Bis morgen also!

### Allo

(vor Wut fiammelnd und seiner nicht mehr mächtig, hält ihm mit der einen hand bie Schrift, mit ber andern ben Degen vor).

Schreib — Judas!

Psolani.

Pfui, 3110!

Octavis. Terzky. Buttler (zugleich). Degen weg!

### Max

(ist ihm rasch in den Arm gefallen und hat ihn entwassnet, zu Graf Terzky). Bring ihn zu Bette!

(Er geht ab. 300, fluchend und scheltend, wird von einigen Rommandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Ein Zimmer in Piccolominis Wohnung. Es ist Nacht.

# 1. Auftritt.

Octavio Piccolomini. Rammerbiener leuchtet. Gleich barauf Mag Piccolomini.

#### Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

# Hammerdiener.

Gleich ist's Morgen.

#### Octavio.

Setzt Euer Licht hieher — Wir legen uns 2265 Nicht mehr zu Bette; Ihr könnt schlafen gehn. (Kammerdiener ab. Octavio geht nachdenkend durchs Jimmer. Mag Piccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.)

### Mar.

Bist du mir bös, Octavio? Weiß Gott,
Ich bin nicht schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;
Was du gebilliget, das konnte mir 2270
Auch recht sein — doch es war — du weißt — ich kann
In solchen Sachen nur dem eignen Licht,
Nicht fremdem folgen.

Octavis (geht auf ihn zu und umarmt ihn).

Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jetzt Geleitet, als das Beispiel deines Laters.

2275

# Mar.

Erklär' dich deutlicher.

#### Octavio.

Ich werd' es thun. Nach dem, was diese Nacht geschehen ist, Darf kein Geheimnis bleiben zwischen uns. (Rachdem beide sich niedergesett.) Dlar, sage mir, was denkst du von dem Eid, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt?

2280

# Mar.

Für etwas Unverfänglichs halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe.

#### Octavio.

Du hättest dich aus keinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert?

### Mar.

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — 2285 Die Sache selbst erschien mir nicht so dringend —-

#### Octavio.

Sei offen, Max. Du hattest keinen Argwohn --

### Mar.

Worüber Argwohn? Nicht den mindesten.

#### Octavio.

Dank's beinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er dich zurück vom Abgrund.

2230

### Mar.

Ich weiß nicht, was du meinst.

#### Octavio.

Ich will bir's fagen:

Bu einem Schelmstück solltest du den Namen Hergeben, deinen Pflichten, deinem Gib Mit einem einz'gen Federstrich entsagen.

Max (fteht auf).

### Octavio!

2295

#### Octavis.

Bleib sitzen. Viel noch hast du Von mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Verblendung. Das schwärzeste Komplott entspinnet sich Vor deinen Augen, eine Macht der Hölle Umnebelt beiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Von deinen Augen nehmen.

### Mar.

Eh du sprichst, Bedenk' es wohl! Wenn von Vermutungen Die Rede sein soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jetzt nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen.

2305

#### Octavis.

So ernsten Grund du hast, dies Licht zu fliehn, So dringendern hab' ich, daß ich dir's gebe. Ich konnte dich der Unschuld beines Herzens, Dem eignen Urteil ruhig anvertraun; Doch deinem Herzen selbst seh' ich das Netz Verderblich jetzt bereiten — Das Geheimnis, (ihn scharf mit den Augen sixierend)

2310

Das bu vor mir verbirgst, entreißt mir meines.

MAX (versucht zu antworten, flodt aber und schlägt ben Blid verlegen zu Boden).

# Octavis (nad einer Paufe).

So wisse benn! Man hintergeht dich — spielt Aufs schändlichste mit dir und mit uns allen. Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzuführen!

2315

# Mar.

Das Pfaffenmärchen kenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund erwartet' ich's zu hören.

2320

#### Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwärtig hörst, Verbürget dir, ce sei kein Pfaffenmärchen.

# Mar.

Zu welchem Rasenden macht man den Herzog! Er könnte daran denken, dreißigtausend

2310

Geprüfter Truppen, chrlicher Soldaten, Worunter mehr benn tausend Ebelleute, Von Eid und Pflicht und Ehre wegzulocken, Zu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

#### Octavio.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt

Er keinesweges — was er von uns will,
Führt einen weit unschuldigeren Namen.
Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken;
Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt,
So will er ihn — er will ihn dazu zwingen!
2335
Zufrieden stellen will er alle Teile
Und zum Ersatz für seine Mühe Böhmen,
Das er schon inne hat, für sich behalten.

### Mar.

Hat er's um uns verdient, Octavio, Daß wir — wir so unwürdig von ihm benken?

#### Octavia.

Von unserm Denken ist hier nicht die Rebe. Die Sache spricht, die kläresten Beweise. Mein Sohn! dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit bem Hofe stehn — boch von den Ränken, Den Lügenkünsten hast bu keine Ahnung, 2345 Die man in Uebung setzte, Meuterei Im Lager auszusäen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Offizier An seinen Kaiser fesseln, ben Solbaten Vertraulich binden an das Bürgerleben. 2350 Pflicht= und gesetzlos steht er gegenüber Dem Staat gelagert, den er schützen foll, Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ist so weit gekommen, daß der Kaiser

In diesem Augenblick vor seinen eignen Armeen zittert — der Verräter Dolche In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja, im Begriffe steht, die zarten Enkel Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern — Nein! vor den eignen Truppen wegzuflüchten.

2355

2360

### Max.

Hör' auf! Du ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken zittert; Doch wahres Unglück bringt ber falsche Wahn.

#### Octavio.

Es ist kein Wahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut, Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzky Fünf Regimenter, Reiterei und Fußvolk, Dem Ilo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontierten Truppen übergeben.

2365

2370

2375

# Max.

Uns beiben auch.

#### Octavis.

Weil man uns glaubt zu haben, Zu locken meint durch glänzende Versprechen. So teilt er mir die Fürstentümer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen denkt.

2385

2390

# Mar.

Rein! Rein!

Nein! sag' ich bir!

#### Octavio.

D, öffne doch die Augen! Weswegen, glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rat zu pslegen? Wann hätte Friedland unsers Rats bedurft? Wir sind berusen, uns ihm zu verkausen Und — weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch deinen Bater sähest du nicht hier, Wenn höhre Pflicht ihn nicht gesesselt hielt'.

### Max.

Er hat es keinen Hehl, daß wir um seinetwillen Hieher berufen sind — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was thun!

#### Octavis.

Und weißt du,

Was dieses ist, das wir für ihn thun sollen? Des Ilo trunkner Mut hat dir's verraten. Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelaßne, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Nan wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

2400

2395

### Mar.

Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Ist mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Von diesem Illo. Dies Geschlecht von Mäklern Pflegt alles auf die Spitze gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all dem nichts.

2105

#### Octavio.

Es schmerzt mich, beinen Glauben an den Mann, Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sein — du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. — Ich will dir also nur gestehn — daß alles, Was ich dir jetzt vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen — Des Fürsten Munde habe.

2410

2415

Ma¥ (in heftiger Bewegung).

Nimmermehr!

#### Octavio.

Er selbst vertraute mir — was ich zwar längst Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spitze des verbundnen Heers Den Kaiser zwingen wolle —

2420

### Max.

Er ist heftig, Es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick des Unmuts, sei's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

#### Octavis.

Bei kaltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Hilse Hoffnung geben. 242.5

#### Mar.

Es kann nicht sein! kann nicht sein! kann nicht sein! 2430 Siehst du, daß es nicht kann! Du hättest ihm Notwendig deinen Abscheu ja gezeigt, Er hätt' sich weisen lassen, oder du — Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite!

#### Octavio.

Wohl hab' ich mein Bedenken ihm geäußert, Hab' dringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt; — Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief versteckt.

#### Mar.

Du wärst So falsch gewesen? Das sieht meinem Bater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kann's Noch wen'ger jetzt, da du dich selbst verleumdest.

#### Octavis.

Ich brängte mich nicht felbst in sein Geheimnis.

#### Max.

Aufrichtigkeit verdiente sein Vertraun.

# Octavio.

Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

Noch minder würdig beiner war Betrug.

Mar.

#### Octavio.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Notwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr — Ehiller, Werte. IV.

2450

12

2435

2110

Das eben ist der Fluch der bösen That,
Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären.
Ich klügle nicht, ich thue meine Pflicht;
Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor.
Wohl wär' es besser, überall dem Herzen
Zu folgen, doch darüber würde man
Sich manchen guten Zweck versagen müssen.
Hier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu dienen,
Das Herz mag dazu sprechen, was es will.

2455

**2460** 

# Mar.

Ich soll dich heut nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagst du, entdeckte redlich dir sein Herz Zu einem bösen Zweck, und du willst ihn Zu einem guten Zweck betrogen haben! Hör' auf! ich bitte dich — du raubst den Freund Wir nicht — Laß mich den Vater nicht verlieren!

2465

# Ociavis (unterbrudt feine Empfindlichfeit).

Noch weißt du alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu eröffnen. (Rach einer Pause.) Herzog Friedland

Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet denkt er uns Zu überfallen — mit der sichern Hand Odeint er den goldnen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bös geheimnisvolles Schicksal.

2470

### Mar.

Nichts Rasches, Vater! D, bei allem Guten Laß dich beschwören! Keine Uebereilung!

2475

#### Octavio.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg; So leis' und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, sinster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an. 2480 — Du hast den Questenberg bei mir gesehn, Noch kennst du nur sein öffentlich Geschäft, Auch ein geheimes hat er mitgebracht, Das bloß für mich war.

# Max.

Darf ich's wissen?

#### Octavis.

Mar!

Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit dem Worte,
Des Baters Leben dir in deine Hand.

Der Wallenstein ist deinem Herzen teuer,
Ein starkes Band der Liebe, der Berehrung
Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn —

Du nährst den Wunsch — O! laß mich immerhin

Vorgreifen deinem zögernden Vertrauen —

Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch
Anzugehören.

#### Mar.

#### Vater —

#### Octavio.

Deinem Herzen trau' ich,
Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß?
Wirst du's vermögen, ruhigen Gesichts
2495
Vor diesen Mann zu treten, wenn ich dir
Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

#### Max.

Nachbem du seine Schuld mir anvertraut!

Octavis (nimmt ein Bapier aus ber Schatulle und reicht es ihm bin).

# Mar.

Was? Wie? Ein offner kaiserlicher Brief.

### Octavio.

Lies ihn.

2500

Max (nachdem er einen Blid hineingeworfen). Der Fürst verurteilt und geächtet!

### Octavio.

So ist's.

### Mar.

D, das geht weit! D unglücksvoller Irrtum!

#### Octavio.

Lies weiter! Faß bich!

**Max** (nachdem er weiter gelesen, mit einem Blick des Erstaunens auf seinen Bater). Wie? Was? Du? Du bist —

#### Octavis.

Bloß für den Augenblick — und bis der König Von Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Ist das Kommando mir gegeben —

2505

# Mar.

Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest?

Das denke ja nicht — Vater! Vater! Vater!

Ein unglückselig Amt ist dir geworden.

Dies Blatt hier — dieses! willst du geltend machen?

Den Mächtigen in seines Heeres Mitte,

2510

Umringt von seinen Tausenden, entwaffnen?

Du bist verloren — du, wir alle sind's!

#### Octavio.

Was ich dabei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmacht Hand; sie wird Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde Bedecken und das Werk der Nacht zertrümmern. Der Kaiser hat noch treue Diener; auch im Lager Gibt es der braven Männer gnug, die sich

Zur guten Sache munter schlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die andern; Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich —

2520

#### Mar.

Auf den Verdacht hin willst du rasch gleich handeln?

#### Octavio.

Fern sei vom Kaiser die Tyrannenweise!

Den Willen nicht, die That nur will er strasen.

Noch hat der Fürst sein Schicksal in der Hand—

Er lasse das Verbrechen unvollführt,

So wird man ihn still vom Kommando nehmen,

Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.

Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlösser

Wird Wohlthat mehr, als Strase, für ihn sein.

Jedoch der erste offenbare Schritt—

2530

2525

## Mar.

Was nennst du einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bösen thun. — Du aber könntest (Du hast's gethan) den frömmsten auch mißbeuten.

#### Octavio.

Wie strafbar auch des Fürsten Zwecke waren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Verstatteten noch eine milde Deutung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrat bezeugt und ihn verdammt.

2535

2540

## Mar.

Und wer soll Richter drüber sein?

#### **O**ctania.

— Du selbst.

## Mar.

O, dann bedarf es dieses Blattes nie! Ich hab' dein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du mich — mich selber überzeugt.

#### Octavio.

Ist's möglich? Noch — nach allem, was du weißt, 2545 Kannst du an seine Unschuld glauben?

## Max (lebhaft).

Dein Urteil kann sich irren, nicht mein Herz.
(Gemäßigter fortfahrend.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

2550

#### Octavio.

Ich will's erwarten.

2555

# 2. Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerdiener. Gleich barauf ein Rurier.

#### Octavio.

Was gibt's?

## Kammerdiener.

Ein Eilbot wartet vor der Thür.

#### Octavio.

So früh am Tag! Wer ist's? Wo kommt er her?

## Kammerdiener.

Das wollt' er mir nicht sagen.

#### Octavis.

Führ' ihn herein. Laß nichts davon verlauten.

(Rammerbiener ab. Rornett tritt ein.)

Seid Ihr's, Kornett? Ihr kommt vom Grafen Gallas? 2560 Gebt her den Brief.

## Kornett.

Bloß mündlich ist mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

#### Octavio.

Was ist's?

## pornett.

Er läßt Euch sagen — Darf ich frei hier sprechen?

Octavio.

Mein Sohn weiß alles.

## Kornett.

Wir haben ihn.

Octavio.

Wen meint Ihr?

## Kornett.

Den Unterhändler, ben Sefin!

2565

#### Octavio (schnea).

Habt ihr?

## Fornett.

Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand Vorgestern früh, als er nach Regensburg Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen.

#### Octavio.

Und die Depeschen —

Die Piccolomini.

#### Kornett.

Hat der Generalleutnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen.

2570

#### Octavio.

Nun endlich! endlich! Das ist eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein kostbares Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

## Kornett.

An sechs Pakete mit Graf Terzkys Wappen.

#### Octavio.

Keins von des Fürsten Hand?

2375

#### Kornett.

Nicht, daß ich wüßte.

#### Octavio.

Und der Sesina?

## Bornett.

Der that sehr erschrocken, Als man ihm sagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Mut ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

#### Octavio.

Ist Altringer bei Eurem Herrn? Ich hörte, Er läge krank zu Linz.

2580

## Kornett.

Schon seit drei Tagen Ist er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erles'nes Volk, und lassen Euch entbieten, Daß sie von Euch Besehle nur erwarten.

#### Octavio.

In wenig Tagen kann sich viel ereignen. Wann müßt Ihr fort?

Kornett.

Ich wart' auf Eure Orbre.

Octavio.

Bleibt bis zum Abend.

Kornett.

Wohl. (Win gehen.)

Octavis.

Sah Euch boch niemanb?

## Kornett.

Kein Mensch. Die Kapuziner ließen mich Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich.

2590

#### Octavis.

Geht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen. Ich denk' Euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh der Tag, der eben jetzt am Himmel Verhängnisvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Los gefallen sein. (Kornett geht ab.)

# 3. Auftritt.

#### Beibe Biccolomini.

#### Octavio.

Was nun, mein Sohn? Jett werden wir bald klar scin, — Denn alles, weiß ich, ging durch den Sesina.

Max (ber mahrend bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Rampf geftanben, entichloffen).

Ich will auf kürzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb wohl!

2600

#### Octavio.

Wohin? Bleib da!

Mar.

Bum Fürsten.

Octavia (erfdridt).

Mas?

## Max (jurudtommend).

Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle In deinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir einer 2005 Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wosür mich einer kauft, das muß ich sein. — Ich geh' zum Herzog. Heut noch werd' ich ihn Auffordern, seinen Leumund vor der West Zu retten, eure künstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

#### Octavio.

Das wolltest du?

#### Mar.

Das will ich. Zweiste nicht.

#### Octavio.

Ich habe mich in dir verrechnet, ja. 2615 Ich rechnete auf einen weisen Sohn, Der die wohlthät'gen Hände würde segnen, Die ihn zurück vom Abgrund ziehn — und einen Verblendeten entdeck' ich, den zwei Augen Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt, **262**0 Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrag' ihn! Geh! Sei unbesonnen gnug, Ihm beines Baters, beines Kaisers Geheimnis preiszugeben. Nöt'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Zeit! 2625 Und jest, nachdem ein Wunderwerk bes Himmels Bis heute mein Geheimnis hat beschützt, Des Argwohns helle Blicke eingeschläfert, Lag mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rasendem Beginnen 2630 Der Staatskunst mühevolles Werk vernichtet.

#### Max.

D diese Staatskunst, wie verwünsch' ich sie!
Ihr werdet ihn durch eure Staatskunst noch
Zu einem Schritte treiben — Ja! ihr könntet ihn,
Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen.

2635
D! das kann nicht gut endigen — und mag sich's
Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend
Die unglückselige Entwicklung nahen.

Denn dieser Königliche, wenn er fällt,
Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen,

Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer In Brand gerät mit einem Mal und berstend Aufsliegt und alle Mannschaft, die es trug, Ausschüttet plötzlich zwischen Meer und Himmel, Wird er uns alle, die wir an sein Glück Befestigt sind, in seinen Fall hinabziehn.

2645

Hein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh der Tag sich neigt, muß sich's erklären, Ob ich den Freund, ob ich den Vater soll entbehren.

2630

(Inbem er abgeht, fällt ber Borhang.)

---X- - ·

# Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Bweiter Veil.



# Wallensteins Tod.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   | , |
|   |   |
|   |   |

# Personen.

Ballen stein. Octavio Piccolomini. Mag Biccolomini. Tergty. Illo. Isolani. Buttler. Rittmeister Reumann. Ein Abjutant. Oberst Wrangel, von den Schweben gesenbet. Gorbon, Kommandant von Eger. Major Geralbin. Deveroux, Machonald, Fauptleute in der Wallensteinischen Armee. Somebischer Hauptmann. Gine Gesanbtschaft von Rurassieren. Bürgermeister von Eger. Seni. Herzogin von Friedland. Gräfin Terzky. Thefla. Fräulein Reubrunn, Hofbame ber Prinzessin. von Rosenberg, Stallmeifter ber Prinzessin. Dragoner. Bebiente, Pagen, Bolk.

Die Szene ift in ben brei erften Aufzügen zu Pilsen, in den zwei letten zu Eger.

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Erster Aufzug.

Ein Zimmer, zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Karten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräte versehen. Der Borhang von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilder, jedes in einer Nische, seltsam beleuchtet, zu sehen sind. Sen i beobachtet die Sterne, Wallen stein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetenaspett gezeichnet ist.

## 1. Auftritt.

Wallenstein. Seni.

## Wallenstein.

Laß es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

## Seni.

Б

Nur noch die Benus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten.

#### Wallenstein.

Ja, sie ist jetzt in ihrer Erbennäh' Und wirkt herab mit allen ihren Stärken. (Die Figur auf der Tasel betrachtend.) Glückseliger Aspekt! So stellt sich endlich

Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beide Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tück'schen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenstifter, mir zu dienen. Denn lange war er seindlich mir gesinnt Und schoß mit senkrecht: oder schräger Strahlung, Bald im Gevierten, bald im Doppelschein, Die roten Blize meinen Sternen zu Und störte ihre segenvollen Kräfte. Jetzt haben sie den alten Feind besiegt Und bringen ihn am Himmel mir gefangen.

#### Seni.

Und beide große Lumina von keinem Malesiko beleidigt! Der Saturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo.

## Wallenstein.

Saturnus' Reich ist aus, der die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschoß Und in den Tiesen des Gemüts beherrscht Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen, Denn Jupiter, der glänzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jetzt muß Gehandelt werden, schleunig, eh die Glücks-Gestalt mir wieder wegslieht überm Haupt, Denn stets in Wandlung ist der. Himmelsbogen. (Es geschehen Schläge an die Thir.)

Man pocht. Sieh, wer es ist.

Cerzky (braugen).

Laß öffnen!

# Wallenstein.

Es ist Terzky.

15

20

25

30

35

Was gibt's so Dringenbes? Wir sind beschäftigt.

40

45

50

## Cerzky (braugen).

Leg' alles jetzt beiseit', ich bitte bich, Es leidet keinen Aufschub.

## Wallenstein.

Deffne, Seni.

(Indem jener bem Terzty aufmacht, zieht Wallenstein ben Borhang vor die Bilber.)

# 2. Auftritt.

Ballenftein. Graf Tergty.

## Terzky (tritt ein).

Vernahmst du's schon? Er ist gefangen, ist Vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert!

Wallenstein (zu Terzty).

Wer ist gefangen? Wer ift ausgeliefert?

## Terzky.

Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen. Durch bessen Hände alles ist gegangen —

Wallenftein (jurudfahrend).

Sesin doch nicht? Sag' Nein, ich bitte dich!

# Terzky.

Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden Ergriffen ihn des Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Oxenstirn, an Arnheim führt er bei sich! Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in alles, was geschehn.

# 3. Auftritt.

Borige. 3llo fommt.

Allo (ju Terzity).

Weiß er's?

Cerzky.

Er weiß es.

Alle (ju Ballenftein).

55

60

65

70

Denkst du beinen Frieden Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein Vertraun zurückzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entsagen, Man weiß, was du gewollt hast. Vorwärts mußt du, Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.

## Cerzky.

Sie haben Dokumente gegen uns In Händen, die unwidersprechlich zeugen —

## Wallenstein.

Von meiner Handschrift nichts. Dich straf' ich Lügen.

#### Allo.

So? Glaubst du wohl, was dieser da, dein Schwager, In deinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen? Dem Schweden soll sein Wort für beines gelten, Und deinen Wiener Feinden nicht!

## Terzky.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' dich aber, Wie weit du mündlich gingst mit dem Sesin. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheimnis retten kann, wird er's bewahren?

#### Alla.

Das fällt dir selbst nicht ein! Und da sie nun Berichtet sind, wie weit du schon gegangen, Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du Nicht länger dein Kommando, ohne Rettung Bist du verloren, wenn du's niederlegst.

75

## Wallenstein.

Das Heer ist meine Sicherheit, das Heer Verläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, Die Macht ist mein, sie müssen's niederschlucken; — Und stell' ich Kaution für meine Treu', So müssen sie sich ganz zufrieden geben.

80

#### Allo.

Das Heer ist bein; jett für den Augenblick
Ist's dein; doch zittre vor der langsamen,
Der stillen Macht der Zeit. Vor offenbarer
Gewalt beschützt dich heute noch und morgen
Der Truppen Gunst; doch gönnst du ihnen Frist,
Sie werden unvermerkt die gute Meinung,
Worauf du jetzo fußest, untergraben,
Dir einen um den andern listig stehlen —
Vis, wenn der große Erdstoß nun geschieht,
Der treulos mürbe Bau zusammenbricht.

85

60

# Wallenstein.

Es ist ein böser Zufall!

#### Allo.

D! einen glücklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirkung, die er soll, Treibt dich zu schneller That — Der schwed'sche Oberst — 93

## Wallenstein.

Er ist gekommen? Weißt du, was er bringt?

#### Allo.

Er will nur dir allein sich anvertraun.

## Wallenstein.

Ein böser, böser Zufall — Freilich! freilich! Sesina weiß zu viel und wird nicht schweigen.

## Terzky.

Es ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling, Sein Hals ist ihm verwirkt; kann er sich retten Auf deine Kosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Wird er; der Weichling, Stärke gnug besitzen? —

## Wallenfiein (in Radfinnen verloren).

Nicht herzustellen mehr ist das Vertraun. Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräter ihnen sein und bleiben; Und kehr' ich noch so ehrlich auch zurück Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen —

#### Allo.

Verberben wird es dich. Nicht deiner Treu', Der Ohnmacht nur wird's zugeschrieben werden.

Wallenstein (in heftiger Bewegung auf- und abgehend). Wie? Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen müssen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Verflucht, wer mit dem Teufel spielt! —

#### Ano.

Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirst's in schwerem Ernste büßen müssen.

## Wallenstein.

Und müßt' ich's in Erfüllung bringen, jett, Jett, da die Macht noch mein ist, müßt's geschehn — 100

105

110

| $\Delta$ | 4 |
|----------|---|
| • 7 / 1  | 1 |
|          |   |
|          | - |

Allo.

Wo möglich, eh sie von dem Schlage sich In Wien besinnen und zuvor dir kommen —

120

Wallenftein (Die Unterfdriften betrachtenb).

Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht?

Terzky.

Es war — er meinte —

Allo.

Bloßer Eigendünkel!

Es brauche das nicht zwischen dir und ihm.

Wallenstein.

Es braucht das nicht, er hat ganz recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und widersetzen laut sich dem Befehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehn.

125

Allo.

Glaub' mir, du wirst sie leichter zu dem Feind, Als zu dem Spanier hinüber führen.

130

Wallenstein.

Ich will doch hören, was der Schwebe mir Zu sagen hat.

Illa (preffiert).

Wollt Ihr ihn rufen, Terzky?

Er steht schon draußen.

Wallenstein.

Warte noch ein wenig.

Es hat mich überrascht — Es kam zu schnell —

Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe.

#### Allo.

Hör' ihn fürs erste nur, ermäg's nachher. (Sie gehen.)

# 4. Auftritt.

Wallenftein, mit fich felbft rebenb.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte 140 Die That vollbringen, weil ich sie gebacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse Erfüllung hin die Dlittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? — 145 Beim großen Gott bes Himmels! Es war nicht Mein Ernst, beschloffne Sache mar es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und bas Vermögen. War's unrecht, an dem Gaukelbilde mich 150 Der königlichen Hoffnung zu ergößen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, Und sah ich nicht ben guten Weg zur Seite, Der mir die Rückfehr offen stets bewahrte? Wohin benn seh' ich plötlich mich geführt? 155 Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr türmend hemmt! (Er bleibt tiefstunig sichen.) Strafbar erschein' ich, und ich kann die Schuld, Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen; 160 Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens, Und — selbst der frommen Quelle reine That

Wird der Verdacht, schlimmbeutend, mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, der Verräter, Ich hätte mir ben guten Schein gespart, 165 Die Hülle hätt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt, Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft — Kühn war das Wort, weil es die That nicht war. 170 Jett werden sie, was planlos ist geschehn, Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, Und was der Zorn und was der frohe Mut Mich sprechen ließ im Ueberfluß bes Herzens, Bu fünstlichem Gewebe mir vereinen 175 Und eine Klage furchtbar draus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Net verberblich mich umstrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend lösen. (Wiederum still stehend.) Wie anders! da des Mutes freier Trieb 180 Zur kühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Not jest, die Erhaltung von mir heischt. Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. Nicht ohne Schauber greift des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. 185 In meiner Brust war meine That noch mein; Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mütterlichen Boben, Hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehört sie jenen tud'ichen Mächten an, 190 Die keines Menschen Kunst vertraulich macht. (Er macht heftige Schritte burchs Zimmer, dann bleibt er wieder finnend stehen.) Und was ist bein Beginnen? Hast du dir's Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, Die ruhig, sicher thronende, erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Besitz, 195

In der Gewohnheit festgegründet ruht, Die an ber Bölker frommem Kinderglauben Mit tausend zähen Wurzeln sich befestigt. Das wird kein Kampf ber Kraft sein mit ber Kraft, Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner mag' ich's, 200 Den ich kann sehen und ins Auge fassen, Der, selbst voll Mut, auch mir ben Mut entflammt. Ein unsichtbarer Feind ift's, ben ich fürchte, Der in der Menschen Brust mir widersteht, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich — 205 Nicht, was lebendig fraftvoll sich verkündigt, Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, bas ewig Gestrige, Was immer war und immer wiederkehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! 210 Denn aus Gemeinem ist ber Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Weh dem, der an den würdig alten Hausrat Ihm rührt, das teure Erbstück seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Kraft; 215 Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Besitze, und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren. (Bu bem Pagen, ber hereintritt.)

Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Nun, er komme.

(Page geht. Wallenstein hat den Blid nachdenklich auf die Thür gehestet.)

Noch ist sie rein — noch! Das Verbrechen kann 220

Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist

Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

225

230

## 5. Auftritt.

#### Ballenftein und Brangel.

Wallenstein (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn gehestet). Ihr nennt Euch Wrangel?

#### Wrangel.

Guftav Wrangel, Oberst

Vom blauen Regimente Sübermannland.

## Wallenstein.

Ein Wrangel war's, der vor Stralsund viel Böses Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Schuld war, daß mir die Seestadt widerstanden.

## Wrangel.

Das Werk des Elements, mit dem Sie kämpften, Nicht mein Verdienst, Herr Herzog! Seine Freiheit Verteidigte mit Sturmesmacht der Belt, Es sollte Meer und Land nicht einem dienen.

# Wallenstein.

Den Abmiralshut rißt Ihr mir vom Haupt.

# Wrangel.

Ich komme, eine Krone brauf zu setzen.

Wallenstein (winkt ihm, Platzu nehmen, seht sich). Euer Kreditiv. Kommt Ihr mit ganzer Vollmacht?

# Wrangel (bebentlich).

Es sind so manche Zweifel noch zu lösen —

235

# Wallenstein (nachdem er gelefen).

Der Brief hat Händ' und Füß'. Es ist ein klug Verständig Haupt, Herr Wrangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kanzler, er vollziehe nur Den eignen Einfall bes verstorbnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelfe.

240

## Wrangel.

Er sagt, was wahr ist. Der Hochselige Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefflichem Verstand und Feldherrngaben, Und stets der Herrschverständigste, beliebt' ihm Zu sagen, sollte Herrscher sein und König.

245

## Wallenstein.

Er durft' es sagen. (Seine Hand vertraulich sassend.) Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr In Schlesien ersahren und bei Nürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine Hinterthür euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jetzt zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Nun unser Vorteil so zusammengeht, So laßt uns zu einander auch ein recht Vertrauen sassen.

250

255

# Wrangel.

Das Vertrau'n wird kommen, Hat jeder nur erst seine Sicherheit.

# Wallenstein.

Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Zu meinem Vorteil. Seine Würden meint, Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen, als das and re. Ist das nicht Eure Meinung auch, Herr Wrangel?

260

## Wrangel.

Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung.

## Wallenstein.

Der Kaiser hat mich bis zum Aeußersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Notwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtsein tadelt.

270

#### Wrangel.

Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß. (Rach einer Pause.)

Was Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser, Gebührt nicht uns zu richten und zu deuten. Der Schwede sicht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Gewissen. Die Konkurrenz ist, die Gelegenheit Zu unsrer Gunst, im Krieg gilt jeder Vorteil, Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet: Und wenn sich alles richtig so verhält —

275

280

## Wallenstein.

Woran denn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer Dazu zu stoßen —

285

# Wrangel.

Euer Gnaden sind Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Pyrrhus. Noch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Heer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch —

## Wallenftein.

## Dennoch?

## **P**rangel.

Seine Würden meint, Ein leichter Ding doch möcht' es sein, mit nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechzigteil davon — (er hält inne)

## Wallenstein.

Nun, was?

Nur frei heraus!

295

## Wrangel.

Bum Treubruch zu verleiten.

## Wallenstein.

Meint er? Er urteilt wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Von alldem ist die Rede nicht bei uns —

390

# Wrangel.

Herr Gott im Himmel! Hat man hierzulande Denn keine Heimat, keinen Herd und Kirche?

## Wallenstein.

Ich will Euch sagen, wie das zugeht — Ja, Der Desterreicher hat ein Vaterland Und liebt's und hat auch Ursach, es zu lieben; Doch dieses Heer, das kaiserlich sich nennt, Das hier in Böheim hauset, das hat keins; Das ist der Auswurf fremder Länder, ist Der aufgegebne Teil des Volks, dem nichts Gehöret, als die allgemeine Sonne.

305

835

Und dieses böhm'sche Land, um das wir sechten,
Das hat kein Herz für seinen Herrn, den ihm
Der Wassen Glück, nicht eigne Wahl gegeben.
Mit Murren trägt's des Glaubens Tyrannei,
Die Macht hat's eingeschreckt, beruhigt nicht.
Ein glühend, rachvoll Angedenken lebt
Der Greuel, die geschahn auf diesem Boden.
Und kann's der Sohn vergessen, daß der Vater
Mit Hunden in die Messe ward gehetzt?
Ein Volk, dem das geboten wird, ist schrecklich,
Es räche oder bulde die Behandlung.

## Wrangel.

Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst, Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

## Wallenstein.

Sie sind auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eignen Augen mögt Ihr glauben. (Er gibt ihm die Eidesformel. Wrangel durchlieft sie und legt sie, nachdem er gelesen, schweigend auf den Tisch.) Wie ist's? Begreift Ihr nun?

## Wrangel.

Begreif's, wer's kann!
Herr Fürst! Ich lass die Maske fallen — Ja!
Ich habe Bollmacht, alles abzuschließen.
Is steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche
Von hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet
Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen.
Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

## Wallenstein.

Was ist des Kanzlers Forderung?

## Wrangel (bebentlich).

Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Volk. Shiller, Werte. IV. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zuletzt nur falsches Spiel —

## Wallenstein (fährt auf).

Herr Schwebe!

## Wrangel (ruhig fortfahrenb).

Muß demnach

340

845

850

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm kein schwedisch Bolk vertrauet wird.

## Wallenstein.

Was ist die Forderung? Sagt's kurz und gut.

## Wrangel.

Die span'schen Regimenter, die dem Kaiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

## Wallenstein.

Viel gefordert!

Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Vernünft'gerweise von mir fordern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen.

## Wrangel.

Man zweifelt nicht baran. Es ist uns auch Nicht ums Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht aufgewendet haben.

# Wallenstein.

Wie billig.

#### 355

## Wrangel.

Und so lang, bis wir entschädigt, Bleibt Prag verpfändet.

375

## Wallenstein.

Traut ihr uns so wenig?

## **Frangel** (steht auf).

Der Schwede muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns übers Ostmeer hergerufen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich -- mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, so Die heil'ge Lehr' bes Evangeliums Versiegelt — Aber jett schon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt Mit scheelem Aug' die Fremdlinge im Reiche Und schickte gern mit einer Handvoll Geld **365** Uns heim in unfre Wälber. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber Den König auf ber Walstatt nicht gelassen! So vieler Schweben abeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht geflossen! 870 Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Vaterland die Wimpel wieder lüften; Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boben, Den unser König fallend sich erobert.

## Wallenstein.

Helft ben gemeinen Feind mir niederhalten, Das schöne Grenzland kann euch nicht entgehn.

## Wrangel.

Und liegt zu Boden der gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen 880 Geheime Unterhandlung pflegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind, Die man vor uns zu hehlen nötig achtet?

## Wallenstein.

Wohl wählte sich der Kanzler seinen Mann, Er hätt' mir keinen zähern schicken können. (Aufstehend.) 385 Besinnt Euch eines Bessern, Gustav Wrangel. Von Prag nichts mehr.

## Wrangel.

Hier endigt meine Vollmacht.

## Wallenstein.

Euch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Zurück — zu meinem Kaiser.

## Wrangel.

Wenn's noch Zeit ist.

## Wallenstein.

Das steht bei mir, noch jetzt, zu jeder Stunde.

#### 390

395

400

## Wrangel.

Vielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr.
— Seit der Sesin gefangen sitzt, nicht mehr.

(Wie Ballenftein betroffen fdweigt.)

Herr Fürst! wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir des gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Inaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eh an Konjunktion zu denken ist.

## Wallenstein.

Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will den Vorschlag in Erwägung ziehn.

## Wrangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

**4**05

## Wallenstein.

Ihr brängt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl Bedacht sein.

## Wrangel.

Serr Fürst! durch rasche That nur kann er glücken. 410 (Er geht ab.)

# 6. Auftritt.

Ballenftein. Tergty und 3llo tommen gurud.

Allo.

Ist's richtig?

## Terzky.

Seid ihr einig?

Allo.

Dieser Schwebe

Ging ganz zufrieden fort. Ja, ihr seid einig.

# Wallenstein.

Hört! Noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

# Terzky.

Wie? Was ist das?

## Wallenstein.

Von dieser Schweben Gnade leben, Der Uebermütigen? Ich trüg' es nicht.

#### Allo.

Kommst du als Flüchtling, ihre Hilf' erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

## Wallenstein.

420

440

Wie war's mit jenem königlichen Bourbon, Der seines Volkes Feinde sich verkaufte Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte That.

Allo.

Ist das bein Fall?

## Wallenstein.

Die Treue, sag' ich euch, Ist jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund, 425 Als ihren Rächer fühlt er sich geboren. Der Sekten Feindschaft, ber Parteien Wut, Der alte Neib, die Eifersucht macht Friede, Was noch so wütend ringt, sich zu zerstören, Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Feind 430 Der Menschlichkeit, das wilde Tier zu jagen, Das morbend einbricht in die sichre Hürbe, Worin der Mensch geborgen wohnt — denn ganz Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Nur an die Stirne sett' ihm die Natur 435 Das Licht der Augen, fromme Treue soll Den bloßgegebnen Rücken ihm beschützen.

# Terzky.

Denk' von dir selbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hände freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Nuten wird die Welt regiert.

445

## 7. Auftritt.

Grafin Tergth ju ben Borigen.

## Wallenstein.

Wer ruft Euch? Hier ift kein Geschäft für Weiber.

## Gräfin.

Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen.
— Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.

## Wallenstein.

Gebrauch' dein Ansehn, Terzky. Heiß sie gehn.

## Gräfin.

Ich gab ben Böhmen einen König schon.

## Wallenstein.

Er war barnach.

Grafin (ju ben anbern).

Nun, woran liegt es? Sprecht!

# Terzky.

Der Herzog will nicht.

450

Gräfin.

Will nicht, was er muß?

## Allo.

An Euch ist's jetzt. Versucht's, denn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen.

## Gräfin.

Wie? da noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, Da hattest du Entschluß und Mut — und jetzt, Da aus dem Traume Wahrheit werden will, Da die Volldringung nahe, der Erfolg Versichert ist, da fängst du an zu zagen?

Nur in Entwürfen bist du tapfer, seig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden recht! 460 Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Vorsatz glauben sie bir gern; sei sicher, Daß sie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt keiner, Da müßten sie dich fürchten und dich achten. 465 Ist's möglich? Da bu so weit bist gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wirb, Willst du zurückziehn und die Frucht verlieren? Entworfen bloß, ist's ein gemeiner Frevel, 470 Vollführt, ist's ein unsterblich Unternehmen; Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn, Denn aller Ausgang ist ein Gottesurtel.

## Kammerdiener (tritt herein).

Der Oberst Biccolomini.

Grafin (fonem)

Soll warten.

## Wallenstein.

Ich kann ihn jetzt nicht sehn. Ein andermal.

475

# Kammerdiener.

Nur um zwei Augenblicke bittet er, Er hab' ein bringendes Geschäft —

# Wallenstein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch hören.

# Gräfin (lact).

Wohl mag's ihm bringend sein. Du kannst's erwarten.

# Wallenstein.

Was ist's?

495

## Gräfin.

Du sollst es nachher wissen. Jett denke dran, den Wrangel abzufert'gen. (Kammerdiener geht.) Wallenstein.

Wenn eine Wahl noch wäre — noch ein milderer Ausweg sich fände — jetzt noch will ich ihn Erwählen und das Aeußerste vermeiden.

# Gräfin.

Verlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah vor dir. Schick' diesen Wrangel fort! Vergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Vergangnes Leben weg, entschließe dich, Ein neues anzufangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Ruhm, das Glück.

A90 Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklär',

Du hab'st der Diener Treue nur erproben,
Den Schweden bloß zum besten haben wollen.

## Allo.

Auch damit ist's zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen.

### Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willfür meiden sie.

Man wird den Herzog ruhig lassen ziehn.
Ich seh', wie alles kommen wird. Der König

Bon Ungarn wird erscheinen, und es wird sich

Bon selbst verstehen, daß der Herzog geht;
Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen.

Der König wird die Truppen lassen schwören,

Und alles wird in seiner Ordnung bleiben.

505

An einem Morgen ist der Herzog fort.

Auf seinen Schlössern wird es nun lebendig,

510

515

520

525

530

535

Dort wird er jagen, baun, Gestüte halten,
Sich eine Hofstatt gründen, goldne Schlüssel
Austeilen, gastfrei große Tafel geben,
Und, kurz, ein großer König sein — im Kleinen!
Und weil er klug sich zu bescheiden weiß,
Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten,
Läßt man ihn scheinen, was er mag; er wird
Ein großer Prinz bis an sein Ende scheinen.
Ei nun! der Herzog ist dann eben auch
Der neuen Menschen einer, die der Krieg
Emporgebracht, ein übernächtiges
Geschöpf der Hosgunst, die mit gleichem Auswand
Freiherrn und Fürsten macht.

Wallenstein (fieht auf, heftig bewegt).

Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, Hilfreiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Worthelb, so ein Tugenbschwätzer, An meinem Willen wärmen und Gebanken — Nicht zu bem Glück, das mir ben Rücken kehrt, Großthuend sagen: Geh! ich brauch' dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letten Schritt, ben äußersten, zu meiben; Doch eh ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, ber so groß begonnen, Ch mich die Welt mit jenen Elenden Verwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Ch spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abscheu aus, und Friedland sei die Losung Für jede fluchenswerte That.

## Gräfin.

Was ist benn hier so wider die Natur?

Ich kann's nicht finden, sage mir's — o, laß Des Aberglaubens nächtliche Gespenster

Nicht deines hellen Geistes Meister werden!

Du bist des Hochverrats verklagt; ob mit,

Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage —

Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht

Bedienst, die du besitzest — Ei! wo lebt denn

Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens

Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt?

Was ist so kühn, das Notwehr nicht entschuldigt?

## Wallenstein.

Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich; Er liebte mich, er hielt mich wert, ich stand 550 Der Nächste seinem Herzen, Welchen Fürsten Hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden!

## Gräfin.

So treu bewahrst du jede kleine Gunst, Und für die Kränkung hast du kein Gedächtnis? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir 555 Zu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du den Haß, Den Fluch ber ganzen Welt auf bich gelaben; Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, 560 Weil du allein gelebt für beinen Kaiser. An ihn bloß hieltest bu bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Tag Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er Dich fallen! ließ dich fallen! dich dem Bayern, 565 Dem Uebermütigen, zum Opfer fallen! Sag' nicht, daß die zurückgegebne Würde Das erste, schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich,

Dich stellte das Gesetz der herben Not An diesen Platz, den man dir gern verweigert.

570

## Wallenstein.

Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, Noch seiner Neigung dank' ich dieses Amt. Mißbkauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen.

## Gräfin.

Vertrauen? Neigung? — Man bedurfte beiner! 575 Die ungestüme Presserin, die Not, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Gebient ist, die die That will, nicht das Zeichen, Den Größten immer aufsucht und ben Besten, Ihn an das Ruder stellt, und müßte sie ihn 580 Aufgreifen aus dem Pöbel selbst — die setzte dich In dieses Amt und schrieb dir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr kann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Sklavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Kunst — 583 Doch wenn bas Aeußerste ihm nahe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die starken Hände der Natur, Des Riesengeistes, ber nur sich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre 590 Bedingung, nicht auf seine, mit ihm handelt.

# Wallenstein.

Wahr ist's! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab' sie in dem Kaufe nicht betrogen, Denn nie hielt ich's der Mühe wert, die kühn Umgreifende Gemütsart zu verbergen.

595

## Gräfin.

Vielmehr — du hast dich furchtbar stets gezeigt. Nicht du, der stets sich selber treu geblieben,

**620** 

Die haben unrecht, die dich fürchteten Und doch die Macht dir in die Hände gaben. Denn recht hat jeber eigene Charafter, **G**00 Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt Kein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein andrer, als du vor acht Jahren Mit Feuer und Schwert durch Deutschlands Kreise zogst, Die Geißel schwangest über alle Länder, 605 Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs, Der Stärke fürchterliches Recht nur übtest Und jede Landeshoheit niedertratst, Um beines Sultans Herrschaft auszubreiten? Da war es Zeit, den stolzen Willen dir **G10** Bu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel dem Kaiser, was ihm nütte, Und schweigend drückt' er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was bamals Gerecht war, weil bu's für ihn thatst, ist's heute **C15** Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

# Wallenstein (aufstehend).

Von dieser Seite sah ich's nie — Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Verdank' ich Diensten, die Verbrechen sind.

## Gräfin.

Gestehe denn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht, 625 Nur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst,

Die Zeichen stehen sieghaft über bir, Glück winken die Planeten dir herunter 630 Und rufen: Es ist an der Zeit! Hast du Dein lebenlang umsonft ber Sterne Lauf Gemessen? — ben Quabranten und ben Zirkel Geführt? — ben Zodiak, die Himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeahmt, um dich herum 635 Geftellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher bes Geschicks, Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Führt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, 610 Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts über dich Vermag im Augenblicke der Entscheidung?

### Wallenstein

(ist während dieser letten Rede mit heftig arbeitendem Gemüt auf- und abgegangen und steht jett plötslich still, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

### Allo.

Nun, gelobt sei Gott! (Gilt hinaus.)

## Wallenstein.

Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn
Straft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschsucht,
Und ich erwart' es, daß der Rache Stahl
Auch schon für meine Brust geschlissen ist.
Nicht hoffe, wer des Drachen Zähne sät,
Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat
G50
Trägt ihren eignen Rache-Engel schon,
Die böse Hoffnung, unter ihrem Herzen.
Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch
Nicht mehr zurück. Geschehe denn, was muß.
Recht stets behält das Schicksal, denn das Herz

660

665

670

In uns ist sein gebietrischer Vollzieher. (Zu Terzty.) Bring mir den Wrangel in mein Kabinett, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt Nach dem Octavio! (Zur Gräfin, welche eine triumphierende Miene macht.) Frohlocke nicht!

Denn eifersüchtig sind des Schicksals Mächte. Voreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende. (Indem er abgeht, fällt der Borhang.)

# Zweiter Aufzug.

Ein Zimmer.

# 1. Auftritt.

Wallenstein. Octavio Biccolomini. Balb barauf Mag Biccolomini.

# Wallenstein.

Mir melbet er aus Linz, er läge krank; Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm beide fest und schick' sie mir hierher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Machst immer Anstalt und bist niemals fertig, Und treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sagst du ja und bleibst gefesselt stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, so lang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht beine Sache, Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht; Du wirst mir durch bein Nichtsthun diesesmal Am nütlichsten — Erklärt sich unterdessen Das Glück für mich, so weißt du, was zu thun. (Mag Piccolomini tritt ein.)

Jett, Alter, geh. Du mußt heut nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diesen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied furz! Wir werden uns ja, denk' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

Octavio (zu feinem Sohn).

Wir sprechen uns noch. (Geht ab.)

# 2. Auftritt.

Ballenftein. Mag Biccolomini.

Max (nähert sich ihm).

Mein General —

Wallenstein.

Der bin ich nicht mehr, Wenn du des Kaisers Offizier dich nennst.

Mar.

So bleibt's dabei, du willst das Heer verlassen?

Wallenstein.

Ich hab' bes Kaisers Dienst entsagt.

Mar.

Und willst das Heer verlassen?

Wallenstein.

Vielmehr hoff ich, Mir's enger noch und fester zu verbinden. (Er set fic.)

675

680

Ja, Max. Nicht eher wollt' ich bir's eröffnen, Als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glückliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ist's, Das eigne Urteil prüfend auszuüben, 695 Wo das Exempel rein zu lösen ist. Doch, wo von zwei gewissen Uebeln eins Ergriffen werben muß, wo sich das Herz Nicht gang zurückbringt aus bem Streit ber Pflichten, Da ist es Wohlthat, keine Wahl zu haben, 700 Und eine Gunst ist die Notwendigkeit. — Die ist vorhanden. Blicke nicht zurück. Es kann dir nichts mehr helfen. Blicke vorwärts! Urteile nicht! Bereite dich, zu handeln! — Der Hof hat meinen Untergang beschlossen, 705 Drum bin ich willens, ihm zuvor zu kommen. — Wir werben mit ben Schweben uns verbinden. Sehr wackre Leute sind's und gute Freunde. (Balt ein, Biccolominis Antwort erwartenb.) — Ich hab' dich überrascht. Antwort' mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen. 710 (Er steht auf und geht nach binten. Mag fteht lange unbeweglich, in ben beftigften Schmerz verfett, wie er eine Bewegung macht, fommt Ballenflein zurud und ftellt sich vor ihn.)

### Mar.

Mein General! — Du machst mich heute mündig.
Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart,
Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung.
Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich
Zu sehn und war des rechten Psads gewiß.
Zum erstenmale heut verweisest du
Nich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl
Zu treffen zwischen dir und meinem Herzen.

# Wallenstein.

Sanft wiegte bich bis heute bein Geschick,

Du konntest spielend beine Pflichten üben,
Jedwedem schönen Trieb Genüge thun,
Mit ungeteiltem Herzen immer handeln.
So kann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiden
Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten.
Du nußt Partei ergreifen in dem Krieg,
Der zwischen beinem Freund und deinem Kaiser
Sich jetzt entzündet.

### Mar.

Krieg! Ist bas ber Name? Der Krieg ist schrecklich, wie bes Himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick, wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Raiser 730 Bereitest mit bes Kaisers eignem Heer? O Gott bes Himmels, was ist bas für eine Veränderung! Ziemt solche Sprache mir Mit dir, der, wie der feste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! 735 D, welchen Riß erregst bu mir im Herzen! Der alten Chrfurcht eingewachsnen Trieb Und des Gehorfams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen beinem Ramen? Nein, wende nicht bein Angesicht zu mir! 740 Es war mir immer eines Gottes Antlit, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne sind in beinen Banden noch, Hat gleich die Seele blutend sich befreit!

# Wallenstein.

Max, hör' mich an.

#### 745

### Mar.

D, thu es nicht! Thu's nicht. Sieh, beine reinen, ebeln Züge wissen Noch nichts von dieser unglücksel'gen That. Bloß beine Einbildung beflecte sie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben lassen Aus beiner hoheitblickenben Gestalt. 750 Wirf ihn heraus, den schwarzen Fleck, den Feind. Ein böser Traum bloß ist es bann gewesen, Der jede sichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit solche Augenblicke haben; Doch siegen muß bas glückliche Gefühl. 755 Nein, du wirst so nicht endigen. Das würde Verrufen bei den Menschen jede große Natur und jedes mächtige Vermögen, Recht geben würd' es bem gemeinen Wahn, Der nicht an Ebles in der Freiheit glaubt 760 Und nur der Ohnmacht sich vertrauen mag.

## Wallenstein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir selbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgehen kann, Das Aeußerste! Doch hier ist keine Wahl, 765 Ich muß Gewalt ausüben ober leiden -- So steht der Fall. Nichts anders bleibt mir übrig.

#### Mar.

Sei's benn! Behaupte dich in beinem Posten
Gewaltsam, widersetze dich dem Kaiser,
Wenn's sein muß, treib's zur offenen Empörung,
Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn,
Will, was ich nicht gut heiße, mit dir teilen.
Nur — zum Verräter werde nicht! Das Wort
Ist ausgesprochen. Zum Verräter nicht!
Das ist kein überschrittnes Waß, kein Fehler,
Wohin der Mut verirrt in seiner Krast.
D, das ist ganz was anders — das ist schwarz,
Schwarz, wie die Hölle!

Wallenstein (mit finfterm Stirnfalten, boch gemäßigt). Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide; 780 Aus ihrem heißen Kopfe nimmt sie keck Der Dinge Maß, die nur sich selber richten. Gleich heißt ihr alles schändlich ober mürdig, Bös ober gut — und was die Einbildung Phantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen, 785 Das bürbet sie ben Sachen auf und Wesen. Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen; Wo eines Plat nimmt, muß bas andre rücken, 790 Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben; Da herrscht der Streit, und nur die Stärke siegt. — Ja, wer burchs Leben gehet ohne Wunsch, Sich jeben Zweck versagen kann, ber wohnt Im leichten Feuer mit dem Salamander 795 Und hält sich rein im reinen Element. Mich schuf aus gröberm Stoffe die Natur, Und zu der Erde zieht mich die Begierde. Dem bösen Geist gehört die Erde, nicht Dem guten. Was die Göttlichen uns senden 800 Von oben, sind nur allgemeine Güter; Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich, In ihrem Staat erringt sich kein Besitz. Den Ebelstein, bas allgeschätzte Gold Muß man den falschen Mächten abgewinnen, 805 Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, Und keiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Seele hätte rein zurückgezogen.

Max (mit Bebeutung).

D, fürchte, fürchte diese falschen Mächte!

Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister, Die dich berückend in den Abgrund ziehn. Trau' ihnen nicht! Ich warne dich — D, kehre Zurück zu deiner Pflicht! Gewiß, du kannst's! Schick' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich,
Wich deinen Frieden machen mit dem Kaiser Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich, Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge, Und sein Vertrauen bring' ich dir zurück.

## Wallenstein.

Es ist zu spät. Du weißt nicht, was geschehn.

820

## Mar.

Und wär's zu spät — und wär' es auch so weit, Daß ein Verbrechen nur vom Fall dich rettet, So falle! falle würdig, wie du standst. Verliere das Kommando. Geh vom Schauplaß. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du hast für andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber, ich begleite dich, Mein Schicksal trenn' ich nimmer von dem deinen —

825

# Wallenstein.

Es ist zu spät. Indem du deine Worte Verlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern 850 Jurückgelegt von meinen Eilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. — Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen. So laß uns das Notwendige mit Würde, Mit sestem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, 835 Als jener Cäsar that, des Name noch Vis heut das Höchste in der Welt benennet? Er führte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, 840 Wie ich es wär', wenn ich entwaffnete. Ich spüre was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück, das andre will ich tragen. (Max, der disher in einem schwerzvollen Kampse gestanden, geht schnell ab. Wallenstein sieht ihm verwundert und betroffen nach und steht in tiese Gedanken verloren.)

# 3. Auftritt.

Mallenftein. Tergty. Gleich barauf 3110.

Terzky.

Max Piccolomini verließ dich eben?

Wallenstein.

Wo ist der Wrangel?

845

Terzky. Fort ift er.

Wallenstein.

So eilig?

# Terzky.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch — weg war er, Und niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen, Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

850

Mus (fommt).

Ist's mahr, daß du den Alten willst verschicken?

Terzky.

Wie? Den Octavio! Wo denkst du hin?

## Wallenstein.

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und welschen Regimenter anzuführen.

855

## Terzky.

Das wolle Gott nicht, daß du das vollbringst!

### Allo.

Dem Falschen willst du Kriegsvolk anvertrauen? Ihn aus den Augen lassen, grade jetzt, In diesem Augenblicke der Entscheidung?

## Terzky.

Das wirst du nicht thun. Nein, um alles nicht!

860

## Wallenstein.

Seltsame Menschen seib ihr.

### Allo.

D, nur diesmal Gib unfrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort.

# Wallenstein.

Und warum soll ich ihm dies eine Mal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brächte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urteil von ihm ändern? Denkt nicht, daß ich ein Weib sei. Weil ich ihm Getraut bis heut, will ich auch heut ihm trauen.

# Terzky.

Muß es benn ber just sein? Schick' einen andern!

870

865

# Wallenstein.

Der muß es sein, ben hab' ich mir erlesen. Er taugt zu dem Geschäft, drum gab ich's ihm.

#### Alla.

Weil er ein Welscher ist, drum taugt er dir.

## Wallenstein.

Weiß wohl, ihr wart den Beiden nie gewogen,
Weil ich sie achte, liebe, euch und andern
Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen,
Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was
Geht euer Neid mich an und mein Geschäft?
Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter.
Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt,
3ch lasse jedem seinen Sinn und Neigung,
Weiß doch, was mir ein jeder von euch gilt.

### Allo.

Er geht nicht ab — müßt' ich die Räder ihm am Wagen Zerschmettern lassen.

## Wallenstein.

Mäßige dich, Jao!

## Terzky.

Der Questenberger, als er hier gewesen, Hat stets zusammen auch gesteckt mit ihm.

# Wallenstein.

Geschah mit meinem Wissen und Erlaubnis.

# Terzky.

Und daß geheime Boten an ihn kommen Vom Gallas, weiß ich auch.

# Wallenstein.

Das ist nicht wahr.

# Allo.

D, du bist blind mit beinen sehenden Augen!

#### 890

835

# Wallenstein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge.

| Zweiter Aufzug. 3 | . Auftril | t. |
|-------------------|-----------|----|
|-------------------|-----------|----|

**2**33

Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schicksal selbst, Daß er ber treuste ist von meinen Freunden.

895

### Allo.

Hast du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge?

## Wallenstein.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Wo er bem Weltgeift näher ift als sonst Und eine Frage frei hat an bas Schicksal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, 900 Die vor ber Lütner Aftion vorherging, Gebankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaussah in die Chene. Die Feuer Des Lagers brannten büster durch den Nebel, Der Waffen bumpfes Rauschen unterbrach, 905 Der Runden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und künftiges, in diesem Augenblick Un meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpfte 910 Der ahnungsvolle Geift die fernste Zukunft. Da sagt' ich also zu mir selbst: "So vielen Gebietest du! Sie folgen beinen Sternen Und setzen, wie auf eine große Nummer, Ihr Alles auf bein einzig Haupt und sind 915 In beines Glückes Schiff mit bir gestiegen. Doch kommen wird ber Tag, wo biese alle Das Schicksal wieder auseinander streut, Nur wen'ge werben treu bei dir verharren. Den möcht' ich wissen, ber ber Treuste mir 920 Von allen ist, die dieses Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schicksal! Der foll's sein, Der an bem nächsten Morgen mir zuerst

Entgegenkommt mit einem Liebeszeichen." Und dieses bei mir denkend, schlief ich ein.

925

930

Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Groß war ber Drang. Mir tötete Im Geist. Ein Schuß bas Pferd, ich sank, und über mir Hinweg, gleichgültig, setzten Roß und Reiter, Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Hufe Schlag. Da faßte plötlich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavios — und schnell erwach' ich, Tag war es, und — Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht Den Schecken, wie bu pflegst. Besteige lieber Das sichre Tier, das ich dir ausgesucht. Thu's mir zulieb. Es warnte mich ein Traum." Und dieses Tieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Vetter ritt den Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

870

935

Allo.

Das war ein Zufall.

# Wallenstein (bedeutenb).

Es gibt keinen Zufall: Und was uns blindes Dhugefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. 943 Versiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Vein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! (Gr geht.)

# Terzky.

Das ist mein Trost, ber Mag bleibt uns als Geisel.

Allo.

Und der soll mir nicht lebend hier vom Plate.

Wallenstein (bleibt fiehen und fehrt fich um).

Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig 950 Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang! — Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt, Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist 955 Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. (Gehen ab.) 960

# 4. Auftritt.

Zimmer in Piccolominis Wohnung.

Octavio Piccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio.

Ist bas Kommando ba?

Adjutant.

Es wartet unten.

Octavio.

Es sind doch sichre Leute, Adjutant? Aus welchem Regimente nahmt Ihr sie?

Adjutant.

Von Tiefenbach.

### Octavio.

Dies Regiment ist treu. Laßt sie im Hinterhof sich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis Ihr klingeln hört; Dann wird das Haus geschlossen, scharf bewacht,

Und jeder, den Ihr antrefft, bleibt verhaftet. (Mojutant ab.)
Iwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes,
Denn meines Kalküls halt' ich mich gewiß.

970
Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß,
Und besser zu viel Vorsicht, als zu wenig.

# 5. Auftritt.

Octavio Piccolomini. Ifolani tritt herein.

## Asolani.

Hier bin ich — Nun, wer kommt noch von den andern?

### Octavio (geheimnisvoll).

Vorerst ein Wort mit Euch, Graf Isolani.

## Molani (geheimnisvoll).

Soll's losgehn? Will der Fürst was unternehmen? Mir dürft Ihr trauen. Setzt mich auf die Probe.

#### Octavio.

Das kann geschehn.

# Psolani.

Herr Bruder, ich bin nicht Von denen, die mit Worten tapfer sind Und, kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, 980 Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

## Octavio.

Es wird sich zeigen.

975

# Psolani.

Nehmt Euch in acht. Nicht alle benken so. Es halten's hier noch viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

985

#### Octavis.

So? Nennt mir boch die Herren, die das meinen.

Molani.

Zum Henker! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhazy, Kaunitz, Deobat Erklären jetzt, man müss' dem Hof gehorchen.

990

### Octavio.

Das freut mich.

Psolani.

## Freut Euch?

#### Octavio.

Daß ber Kaiser noch

So gute Freunde hat und wackre Diener.

Psolani.

Spaßt nicht. Es sind nicht eben schlechte Männer.

#### Octavio.

Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn.

995

## Asolani.

Was Teufel! Wie ist das? Seid Ihr denn nicht? — Warum bin ich denn hier?

## Octavio (mit Anfeben).

Euch zu erklären, rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt heißen oder Feind des Kaisers!

# Asolani (trokig).

Darüber werd' ich bem Erklärung geben, Dem's zukommt, diese Frag' an mich zu thun.

#### Octavio.

Ob mir das zukommt, mag dies Blatt Euch lehren.

## Asolani.

Wa — was? Das ist des Kaisers Hand und Siegel. (Lieft.) "Als werden sämtliche Hauptleute unsrer Armee der Ordre unsers lieben, treuen, 1005 Des Generalleutnant Piccolomini, Wie unsrer eignen" — Hum — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach' Euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant!

#### Octavio.

Ihr unterwerft Euch dem Befehl?

## Psolani.

Ich --- aber Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird 1010 Mir doch Bedenkzeit, hoff' ich —

#### Octavio.

Zwei Minuten.

# Psolani.

Mein Gott, der Fall ist aber —

#### Octavio.

Mlar und einfach.

Ihr sollt erklären, ob Ihr Euren Herrn Verraten wollet ober treu ihm dienen.

# Psolani.

Verrat — mein Gott — wer spricht benn von Berrat? 1013

#### Octavio.

Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Verräter, Will die Armee dem Feind hinüberführen. Erklärt Euch kurz und gut. Wollt Ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt Ihr?

## Polani.

Was denkt Ihr? Ich des Kaisers Majestät Abschwören? Sagt' ich so? Wann hätt' ich das Gesagt?

1020

#### Octavio.

Noch habt Ihr's nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte brauf, ob Ihr es werdet sagen.

## Psolani.

Nun, seht, das ist mir lieb, daß Ihr mir selbst Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt.

1025

#### Octavio.

Ihr sagt Euch also von bem Fürsten los?

## Psolani.

Spinnt er Verrat — Verrat trennt alle Bande.

## Octavia.

Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten?

## Molani.

Er that mir Gutes — boch, wenn er ein Schelm ist, Verdamm' ihn Gott! die Rechnung ist zerrissen.

1030

### Octavio.

Mich freut's, daß Ihr in Gutem Euch gefügt, Heut nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als käm' die Ordre von dem Herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplat, Dort gibt Euch Gallas weitere Befehle.

1035

### Psolani.

Es soll geschehn. Gebenkt mir's aber auch Beim Kaiser, wie bereit Ihr mich gefunden.

#### Octavio.

Ich werd' es rühmen.

(Isolani geht, es kommt ein Bedienter.) Oberst Buttler? Gut.

## Afolani (jurudtommenb).

Vergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Person ich vor mir hatte!

1010

#### Octavio.

Laßt das gut sein.

## Folani.

Ich bin ein lust'ger alter Knab', und wär' Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hof Entschlüpft zuweilen in der Lust des Weins, Ihr wißt ja, bös war's nicht gemeint. (Gest ab.)

1045

### Octavio.

Macht Euch

Darüber keine Sorge! — Das gelang. Glück, sei uns auch so günstig bei ben andern!

# 6. Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

## Buttler.

Ich bin zu Eurer Orbre, Generalleutnant.

#### Octavio.

Seid mir als werter Gaft und Freund willkommen.

1050

# Buttler.

Bu große Ehr' für mich.

## Octavis (nachdem beide Plat genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwidert, Womit ich gestern Euch entgegen kam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt. Von Herzen ging mir jener Wunsch, es war Mir Ernst um Euch, denn eine Zeit ist jetzt, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

1055

## Buttler.

Die Gleichgefinnten können es allein.

#### Octavio.

Und alle Guten nenn' ich gleichgesinnt. Dem Menschen bring' ich nur die That in Nechnung, 1060 Wozu ihn ruhig der Charakter treibt; Denn blinder Mißverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kamt durch Frauenberg. Hat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund. 1065

## Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

#### Octavio.

Das hör' ich ungern, benn sein Rat war gut. Und einen gleichen hätt' ich Euch zu geben.

# Buttler.

Spart Euch die Müh' — mir die Verlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

1070

#### Octavio.

Die Zeit ist teuer, laßt uns offen reben. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Verrat, ich kann Euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt; geschlossen ist Das Bündnis mit dem Feind vor wen'gen Stunden.

6 hiller, Werk. IV. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten,
Und morgen will er zu dem Feind uns führen.
Doch er betrügt sich, denn die Klugheit wacht,
Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser,
Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund.
Dies Manisest erklärt ihn in die Acht,
Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten,
Und alle Gutgesinnten ruft es auf,
Sich unter meiner Führung zu versammeln.
Nun wählt, ob Ihr mit uns die gute Sache,
Wit ihm der Bösen böses Los wollt teilen?

Buttler (fleht auf).

Sein Los ist meines.

Octavio.

Ist das Euer letzter

Entschluß?

Buttler.

Er ist's.

Octavis.

Bebenkt Euch, Oberst Buttler. Noch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort. Nehmt es zurück. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen.

1090

1080

1085

Buttler.

Befehlt Ihr sonst noch etwas, Generalleutnant?

Octavio.

Seht Eure weißen Haare! Nehmt's zurud.

Buttlet.

Lebt wohl!

#### Octavis.

Was? Diesen guten tapfern Degen Wollt Ihr in solchem Streite ziehen? Wollt In Fluch den Dank verwandeln, den Ihr Euch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Destreich?

Buttler (bitter lachenb).

Dank vom Haus Deftreich! (Er will gehen.)

Octavis (läßt ibn bis an bie Thure geben, bann ruft er).

Buttler!

Buttler.

Was beliebt?

Octavio.

Wie war es mit bem Grafen?

1100

Buttler.

Grafen! Was?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrend).

Tod und Teufel!

Octavio (falt).

Ihr suchtet barum nach. Man wies Euch ab.

Buttler.

Nicht ungestraft sollt Ihr mich höhnen. Zieht!

Octavio.

Steckt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugthuung nachher Euch nicht verweigern.

Buttler.

Mag alle Welt doch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann! — Ja! Generalleutnant, ich besitze Ehrgeiz, Berachtung hab' ich nie ertragen können. Es that mir wehe, daß Geburt und Titel 1110 Bei der Armee mehr galten, als Verdienst. Nicht schlechter wollt' ich sein, als meinesgleichen, So ließ ich mich in unglüchsel'ger Stunde Zu jenem Schritt verleiten — Er war Thorheit! Doch nicht verdient' ich, sie so hart zu büßen! 1115 — Versagen konnte man's — Warum die Weigrung Mit dieser kränkenden Verachtung schärfen, Den alten Mann, den treu bewährten Diener Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen, An seiner Herkunft Schmach so rauh ihn mahnen, 1120 Weil er in schwacher Stunde sich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur bem Wurm, Den Willfür übermütig spielend tritt —

#### Octavio.

Ihr müßt verleumdet sein. Vermutet Ihr Den Feind, der Euch den schlimmen Dienst geleistet? 1125

Buttler.

Sei's, wer es will! Ein nieberträcht'ger Bube, Ein Höfling muß es sein, ein Spanier, Der Junker irgend eines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, Den meine selbstverdiente Würde kränkt.

•

1130

#### Octavio.

Sagt, billigte ber Herzog jenen Schritt?

### Buttler.

Er trieb mich dazu an, verwendete Sich selbst für mich mit edler Freundeswärme.

#### Octavio.

So? Wißt Ihr das gewiß?

### Buttler.

Ich las ben Brief.

#### Octavia (bebeutenb).

Ich auch — doch anders lautete sein Inhalt.

1135

(Buttler wird betroffen.)

Durch Zufall bin ich im Besitz bes Briefs, Kann Euch burch eignen Anblick überführen. (Er gibt ihm ben Brief.)

## Buttler.

Ha! was ist bas?

### Octavio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu bem Schritt? 1140 In diesem Briefe spricht er mit Verachtung Von Euch, rat bem Minister, Euren Dünkel, Wie er ihn nennt, zu züchtigen. (Buttler hat ben Brief gelesen, seine Rnice gittern, er greift nach einem Stuhl, sett sich nieber.) Kein Feind verfolgt Euch. Niemand will Euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, 1145 Die Ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Losreißen wollt' er Euch von Eurem Kaiser --Von Eurer Rache hofft' er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Treu ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. 1150 Zum blinden Werkzeug wollt' er Euch, zum Mittel Verworfner Zwecke Euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzulocken von dem guten Pfade, Auf dem Ihr vierzig Jahre seid gewandelt. 1155

Buttler (mit ber Stimme bebend).

Kann mir des Kaisers Majestät vergeben?

#### Octavio.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränkung gut, Die unverdient dem Würdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die Euch der Fürst zu bösem Zweck gemacht.

1160
Das Regiment ist Euer, das Ihr führt.

### Buttler

(will aufstehen, sinkt zurud. Sein Gemüt arbeitet heftig, er versucht zu reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er den Degen vom Gehänge und reicht ihn dem Piccolomini).

#### Octavio.

Was wollt Ihr? Faßt Euch!

### Buttler.

Nehmt!

#### Octavio.

Wozu? Befinnt Guch!

## Buttler.

Nehmt hin! Nicht wert mehr bin ich bieses Degens.

#### Octavio.

Empfangt ihn neu zurück aus meiner Hand Und führt ihn stets mit Ehre für das Recht.

1165

## Buttler.

Die Treue brach ich solchem gnäd'gen Kaiser!

#### Octavis.

Macht's wieder gut. Schnell trennt Euch von dem Herzog.

## Butiler.

Mich von ihm trennen!

#### Octavio.

Wie? Bedenkt Ihr Euch?

### Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Nur von ihm trennen? D, er soll nicht leben!

#### Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Viel andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zurück, heut nacht entsliehen sie aus Pilsen.

1170

#### Buttler

(ist hestig bewegt auf- und abgegangen und tritt zu Octavio, mit entschlossenem Blid). Graf Piccolomini! darf Euch der Mann Von Ehre sprechen, der die Treue brach?

#### Octavio.

Der darf es, der so ernstlich es bereut.

#### Buttler.

So lagt mich hier, auf Ehrenwort.

#### Octavio.

Was sinnt Ihr?

#### Buttler.

Mit meinem Negimente laßt mich bleiben.

#### Octavis.

Ich darf Euch traun. Doch sagt mir, was Ihr brütet?

### Buttler.

Die That wird's lehren. Fragt mich jetzt nicht weiter! 1180 Traut mir! Ihr könnt's! Bei Gott! Ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl! (Geht ab.)

# Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbekannter bracht's und ging gleich wieder. Des Fürsten Pferde stehen auch schon unten. (Ab.)

### Octavio (lieft).

"Macht, daß Ihr fortkommt. Euer treuer Jolan." 1183 — D, läge diese Stadt erst hinter mir! So nah dem Hasen sollten wir noch scheitern? Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# 7. Auftritt.

#### Beibe Piccolomini.

### Max

(tommt in der heftigsten Gemiltsbewegung, seine Blide rollen wild, sein Gang ist unstet; er scheint den Bater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ihn mitleidig ansieht. Mit großen Schritten geht er durch das Zimmer, bleibt wieder stehen und wirft sich zuletzt in einen Stuhl, gerad vor sich hin starrend).

## Octavio (nähert fic ihm).

Ich reise ab, mein Sohn.

1190

(Da er keine Antwort erhält, faßt er ihn bei ber Hand.) Mein Sohn, leb wohl!

Mar.

Leb wohl!

#### Octavio.

Du folgst mir boch bald nach?

Max (ohne ihn anzusehen).

Jh dir?

Dein Weg ist krumm, er ist der meine nicht.
(Octavio läßt seine Hand los, fährt zurud.)

D, wärst du wahr gewesen und gerade, Nie kam es dahin, alles stünde anders! Er hätte nicht das Schreckliche gethan, Die Guten hätten Kraft bei ihm behalten, Nicht in der Schlechten Garn wär' er gefallen.

Warum so heimlich, hinterlistig lauernd,
Gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen?
Unsel'ge Falschheit, Mutter alles Bösen,
Du jammerbringende, verderbest unß!
Wahrhaftigkeit, die reine, hätt' unß alle,
Die welterhaltende, gerettet. Bater!
Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kann's nicht.
Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich;
Du aber hast viel besser nicht gehandelt.

#### Octavio.

Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

Max (steht auf, betrachtet ihn mit zweisethaften Bliden). Wär's möglich, Vater? Vater? Hättest bu's Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

1210

#### Octavis.

Gott im Himmel!

### Mar.

Weh mir! Ich habe die Natur verändert,
Wie kommt der Argwohn in die freie Seele?
Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin,
Denn alles log mir, was ich hochgeachtet.
Nein! Nein! Nicht alles! Sie ja lebt mir noch,
Und sie ist wahr und lauter, wie der Himmel.
Vetrug ist überall und Heuchelschein
Und Mord und Gift und Meineid und Verrat;
Der einzig reine Ort ist unsre Liebe,

Der unentweihte in der Menschlichkeit.

1315

1220

#### Octavis.

Max, folg' mir lieber gleich, das ist doch besser.

### Mar.

Was? Ch' ich Abschied noch von ihr genommen? Den letzten? — Nimmermehr!

#### Octavio.

Erspare bir

Die Qual der Trennung, der notwendigen. Komm mit mir! Komm, mein Sohn! (Wia ihn fortziehen.)

### Mar.

Nein! So wahr Gott lebt!

1225

### Octavis (bringenber).

Komm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater.

### Mar.

Gebiete mir, was menschlich ist. Ich bleibe.

#### Octavis.

Max! In bes Kaisers Namen, folge mir!

## Mar.

Kein Kaiser hat bem Herzen vorzuschreiben. 1230 Und willst du mir das Einzige noch rauben, Was mir mein Unglück übrig ließ, ihr Mitleid? Muß grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Unevel thun, mit heimlich feiger Flucht, 1235 Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen? Sie soll mein Leiden sehen, meinen Schmerz, Die Klagen hören ber zerrignen Seele Und Thränen um mich weinen - O! die Menschen Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel. 1210 Sie wird von gräßlich wütender Verzweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Mit sanften Trostesworten klagend lösen.

#### Octavio.

Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. D, komm, mein Sohn, und rette beine Tugend!

1245

### Mar.

Verschwende beine Worte nicht vergebens! Dem Herzen folg' ich, benn ich darf ihm trauen.

### Octavio (außer Faffung, zitternd).

Max! Max! Wenn das Entsetliche mich trifft,
Wenn du — mein Sohn — mein eignes Blut — ich darf's
Nicht denken! — dich dem Schändlichen verkaufst,
Dies Brandmal aufdrückst unsers Hauses Adel,
Dann soll die Welt das Schauderhafte sehn,
Und von des Baters Blute triefen soll
Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gesechte.

### Mar.

D! hättest du vom Menschen besser stets Gebacht, du hättest besser auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Unglücksel'ger Zweifel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles wanket, wo der Glaube fehlt.

1255

#### Octavio.

Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch stehen, ihm zu folgen?

1260

#### Max.

Du hast bes Herzens Stimme nicht bezwungen, So wenig wird ber Herzog es vermögen.

#### Octavio.

D Max, ich seh' dich niemals wiederkehren!

#### Max.

Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn.

#### Octavis.

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Lass' ich dir hier, auch Lothringen, Toscana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Side treu Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ehre.

1270

### Mar.

Verlaß dich drauf, ich lasse fechtend hier Das Leben oder führe sie aus Pilsen.

Octavis (aufbrechend).

Mein Sohn, leb wohl!

### Max.

Leb wohl!

#### Octavio.

Wie? Keinen Blick

Der Liebe? Keinen Händedruck zum Abschied?

Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn,
Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg.

So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen.
Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr?

(Max fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend umsaßt, dann entfernen sie sich nach verschiedenen Seiten.)

# Pritter Aufzug.

Saal bei ber Herzogin von Friedland.

### 1. Auftritt.

Gräfin Tergty. Thetla. Fraulein von Reubrunn. Beide lettern mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.

#### Gräfin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? 1280 Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch. Könnt Ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? Ober wär' ich jetzt schon überslüssig, Und gäb' es andre Wege, als durch mich? 1285 Gesteht mir, Nichte. Habt Ihr ihn gesehn?

### Thekla.

Ich hab' ihn heut und gestern nicht gesehn.

#### Gräfin.

Auch nicht von ihm gehört? Verbergt mir nichts.

### Thekla.

Rein Wort.

#### Gräfin.

Und könnt so ruhig sein?

### Thekla.

Ich bin's.

#### Gräfin.

Verlaßt uns, Neubrunn.

1290

(Fräulein von Neubrunn entfernt fich.)

# 2. Auftritt.

Orafin. Thetla.

Gräfin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er sich grabe jett so still verhält.

Thekla.

Gerade jest!

Gräfin.

Nachdem er alles weiß! Denn jeto war's die Zeit, sich zu erklären.

Thekla.

Sprecht beutlicher, wenn ich's verstehen soll.

Gräfin.

In dieser Absicht schickt' ich sie hinweg.

Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz

Ist mündig, denn Ihr liebt, und kühner Mut

Ist bei der Liebe. Den habt Ihr bewiesen.

Ihr artet mehr nach Eures Vaters Geist,

Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt Ihr hören,

Was sie nicht fähig ist zu tragen.

### Thekla.

Ich bitt' Euch, enbet diese Vorbereitung. Sei's, was es sei. Heraus damit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen, als dieser Eingang. Was habt Ihr mir zu sagen? Faßt es kurz.

1305

Gräfin.

Ihr müßt nur nicht erschrecken —

Thekla.

Nennt's! Ich bitt' Euch.

### Gräfin.

Es steht bei Euch, bem Vater einen großen Dienst Zu leisten —

### Thekla.

Bei mir stünde bas! Was kann —

#### Gräfin.

Max Piccolomini liebt Euch. Ihr könnt Ihn unauflöslich an den Vater binden.

1310

#### Chekla.

Braucht's bazu meiner? Ist er es nicht schon?

Gräfin.

Er war's.

### Thekla.

Und warum sollt' er's nicht mehr sein, Nicht immer bleiben?

#### Gräfin.

Auch am Kaiser hängt er.

### Thekla.

Nicht mehr, als Pflicht und Ehre von ihm fordern.

## Gräfin.

Von seiner Liebe fordert man Beweise, Und nicht von seiner Ehre — Pflicht und Ehre! Das sind vieldeutig doppelsinn'ge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklären.

1315

### Thekla.

Wie?

### Gräfin.

Er soll dem Kaiser ober Euch entsagen.

#### Thekla.

Er wird den Vater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er wünscht, die Waffen wegzulegen.

### Gräfin.

Er soll sie nicht weglegen, ist die Meinung, Er soll sie für den Vater ziehn.

1325

#### Thekla.

Sein Blut, Sein Leben wird er für den Vater freudig Verwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

#### Gräfin.

Ihr wollt mich nicht erraten — Nun, so hört. Der Vater ist vom Kaiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen Mit samt dem ganzen Heer —

1330

#### Thekla.

O meine Mutter!

### Gräfin.

Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn — — Ihr habt jetzt viel in Eurer Hand.

1335

#### Thekla.

D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich! -- Sie wird's nicht überleben.

#### Gräfin.

Sie wird in das Notwendige sich fügen. Ich kenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt

Ihr fürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

#### Thekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jett —
Jett ist sie da, die kalte Schreckenshand,

Die in mein fröhlich Hoffen schaubernd greift.
Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat,
Weisssagte mir's das bange Vorgefühl,
Daß über mir die Unglückssterne stünden —
Doch warum denk' ich jett zuerst an mich —

1950
D meine Mutter! meine Mutter!

### Gräfin.

Faßt Euch. Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Vater einen Freund, Euch den Geliebten, So kann noch alles gut und glücklich werden.

#### Thekla.

Gut werden! Was? Wir sind getrennt auf immer! — 1355 Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede.

### Gräfin.

Er läßt Euch nicht! Er kann nicht von Euch lassen.

### Chekla.

D ber Unglückliche!

### Gräfin.

Wenn er Euch wirklich liebt, wird sein Entschluß Geschwind gefaßt sein.

#### 1360

#### Thekla.

Sein Entschluß wird bald Gefaßt sein, daran zweifelt nicht. Entschluß! If hier noch ein Entschluß? Spiller, Werke. IV.

Gräfin.

Faßt Euch. Ich höre

Die Mutter nahn.

Thekla.

Wie werd' ich ihren Anblick

Ertragen!

Gräfin.

Faßt Euch.

# 3. Auftritt.

Die herzogin. Borige.

Herzogin (zur Gräfin).

Schwester, wer war hier?

Ich hörte lebhaft reden.

1365

Gräfin.

Es war niemanb.

### Berzogin.

Ich bin so schreckhaft. Jedes Rauschen kündigt mir Den Fußtritt eines Unglücksboten an. Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

1370

### Gräfin.

— Nein, das hat er nicht.

## Herzogin.

D, dann ist's aus! Ich seh' das Aergste kommen. Sie werden ihn absetzen; es wird alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

### Gräfin.

So wird's

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. (Thekla, hestig bewegt, stürzt auf die Mutter zu und schließt sie weinend in die Arme.)

### Berzogin.

D ber unbeugsam unbezähmte Mann!

Bas hab' ich nicht getragen und gelitten
In dieser She unglückvollem Bund!

Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt,

Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt,

Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu,

Und stets an eines Abgrunds jähem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.

— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden 1885

Bu keiner bösen Borbedeutung werden,

Den Stand, der dich erwartet, nicht verleiden.

Es lebt kein zweiter Friedland; du, mein Kind,

Haft beiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten.

#### Thekla.

D, lassen Sie uns fliehen, liebe Mutter! 1890 Schnell! Schnell! Hier ist kein Aufenthalt für uns. Jedwede nächste Stunde brütet irgend Ein neues, ungeheures Schreckbild aus.

## derzogin.

Dir wird ein ruhigeres Los! — Auch wir, Ich und dein Bater, sahen schöne Tage; 1395 Der ersten Jahre denk' ich noch mit Lust. Da war er noch der fröhlich Strebende, Sein Ehrgeiz war ein mild erwärmend Feuer, Noch nicht die Flamme, die verzehrend rast. Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, 1400 Und was er ansing, das mußt' ihm geraten. Doch seit dem Unglückstag zu Regensburg, Der ihn von seiner Höh' herunterstürzte, Ist ein unsteter, ungesell'ger Geist Argwöhnisch, sinster über ihn gekommen. Ihn sloh die Ruhe, und dem alten Glück, Der eignen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt' er sein Herz den dunkeln Künsten zu, Die keinen, der sie pflegte, noch beglückt.

1405

### Gräfin.

Ihr seht's mit Euren Augen — Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wißt Ihr. Soll er sie In diesem Zustand finden?

1410

### Derzogin.

Romm, mein Kind, Wisch' deine Thränen ab. Zeig' deinem Vater Ein heitres Antlit — Sieh, die Schleife hier Ist los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Komm, trockne deine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein würd'ger Edelmann und voll Verdienst.

1415

1420

## Gräfin.

Das ist er, Schwester.

Chekla (jur Grafin beangftigt).

Tante, wollt Ihr mich

Entschuldigen? (Wia gehen.)

#### Gräfin.

Wohin? Der Vater kommt.

#### Thekla.

Ich kann ihn jetzt nicht sehn.

Gräfin.

Er wird Euch aber

Vermissen, nach Euch fragen.

Derzogin.

Warum geht sie?

Chekla.

Es ist mir unerträglich, ihn zu sehn.

1425

Grafin (jur herzogin).

Ihr ist nicht wohl.

Bergogin (beforgt).

Was fehlt dem lieben Kinde?

(Beibe folgen dem Fraulein und find beschäftigt, fie zurückzuhalten. Wallenstein erscheint, im Gespräch mit Ilo.)

### 4. Auftritt.

Ballenftein. 3110. Borige.

Wallenstein.

Es ist noch still im Lager?

Allo.

Aues stiu.

### Wallenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da sein Aus Prag, daß diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Maske von uns wersen, Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Zugleich mit dem Erfolg zu wissen thun. In solchen Fällen thut das Beispiel alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Vorderste ist, führt die Herde.

1430

Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Als daß die Pilsner Völker uns gehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie uns schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben. — Der Buttler, sasst du, hat sich nun erklärt?

1440

### Allo.

Aus freiem Trieb, unaufgefordert kam er, Sich selbst, sein Regiment dir anzubieten.

### Wallenstein.

Nicht jeder Stimme, find' ich, ist zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Uns zu berücken, borgt ber Lügengeist 1445 Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orakel aus. So hab' ich biesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, bes ich nicht Meister bin, 1450 Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nähe schaubernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor bem der Geist Diich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks. 1455

### Allo.

Und sein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Wird dir die Besten in dem Heer gewinnen.

## Wallenstein.

Jetzt geh und schick' mir gleich den Isolan Hieher, ich hab' ihn mir noch jüngst verpflichtet. Dit ihm will ich den Anfang machen. Geh! 1460 (Ilo geht hinaus; unterdessen sind die übrigen wieder vorwärts gesommen.)

## Wallenstein.

Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter!

Wir wollen einmal von Geschäften ruhn — Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

#### Gräfin.

Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder.

1465

Wallenstein (beiseite, jur Grafin).

Kann sie's vernehmen? Ist sie vorbereitet?

Gräfin.

Noch nicht.

### Wallenstein.

Romm her, mein Mädchen! Setz dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf deinen Lippen, Die Mutter hat mir deine Fertigkeit Gepriesen, es soll eine zarte Stimme 1470 Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine solche Stimme brauch' Ich jetzt, den bösen Dämon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

## Herzogin.

Wo hast du deine Zither, Thekla? Komm. Laß beinem Vater eine Probe hören Von deiner Kunst.

1475

### Chekla.

D meine Mutter! Gott!

## Herzogin.

Komm, Thekla, und erfreue beinen Bater.

Thekla.

Ich kann nicht, Mutter —

#### Gräfin.

Wie? Was ist bas, Nichte?

### Thekla (jur Gräfin).

Verschont mich — Singen — jetzt — in dieser Angst 1480 Der schwer beladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter stürzt ins Grab!

### Berzogin.

Wie, Thekla, Launen? Soll bein güt'ger Vater Vergeblich einen Wunsch geäußert haben?

Gräfin.

Hier ist die Zither.

1465

#### Thekla.

D mein Gott — Wie kann ich —

(Hält das Instrument mit zitternder Hand, ihre Seele arbeitet im hestigsten Kampf, und im Augenblick, da sie anfangen soll zu fingen, schaubert sie zusammen, wirfe das Instrument weg und geht schnell ab.)

### Berzogin.

Mein Kind — o, sie ist krank!

### Wallenstein.

Was ist dem Mädchen? Pflegt sie so zu sein?

## Gräfin.

Nun, weil sie es denn selbst verrät, so will Auch ich nicht länger schweigen.

## Wallenstein.

Wie?

## Gräfin.

Sie liebt ihn.

## Wallenstein.

Liebt! Wen?

1490

#### Gräfin.

Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht?

### Herzogin.

D, war es dies, was ihr das Herz beklemmte? Gott segne dich, mein Kind! Du darfst Dich beiner Wahl nicht schämen.

#### Gräfin.

Diese Reise -

Wenn's deine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir selber zu. Du hättest einen andern Begleiter wählen sollen!

1495

Wallenstein.

Weiß er's?

#### Gräfin.

Er hofft, sie zu besitzen.

#### Wallenstein.

Hofft,

Sie zu besitzen — Ift ber Junge toll?

### Gräfin.

Nun mag sie's selber hören!

1500

### Wallenstein.

Die Friedländerin Denkt er davon zu tragen? Nun! Der Einfall Gefällt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig.

### Gräfin.

Weil du so viele Gunft ihm stets bezeigt, So —

### Wallenstein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja! Ich lieb' ihn, halt' ihn wert; was aber Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Sind es die Töchter, sind's die einz'gen Kinder, Womit man seine Gunst bezeigt?

#### Berzogin.

Sein abeliger Sinn und seine Sitten —

### Wallenstein.

Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter.

1510

### Herzogin.

Sein Stand und seine Ahnen -

#### Wallenstein.

Ahnen! Was!

Er ist ein Unterthan, und meinen Sidam Will ich mir auf Europens Thronen suchen.

#### Berzogin.

D lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen.

1515

### Wallenstein.

Ließ ich mir's so viel kosten, in die Höh Zu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen wegzuragen, um zuletzt Die große Lebensrolle mit gemeiner Verwandtschaft zu beschließen? — Hab' ich darum —

1520

(Plötlich hält er inne, sich sassend.) Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt

Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben.

Was? Alles — Alles setz' ich bran, um sie

Recht groß zu machen — ja, in der Minute,

Worin wir sprechen — (Er bestunt sich.)

Und ich sollte nun,

Wie ein weichherz'ger Vater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jetzt soll ich das thun, jetzt eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod,

1530

1535

Die höchste, letzte Münze meines Schatzes, Nicht niedriger fürwahr gedenk' ich sie Als um ein Königszepter loszuschlagen —

### Berzogin.

D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und denken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenstein (gur Gräfin)

Hast du ihr angekündigt, welchen Wohnsitz Ich ihr bestimmt?

1540

Gräfin.

Noch nicht. Entdeckt's ihr selbst.

Herzogin.

Wie? Gehen wir nach Kärnten nicht zurück?

Wallenstein.

Nein.

gerzogin.

Ober sonst auf keines Ihrer Güter?

Wallenstein.

Sie murben bort nicht sicher sein.

Derzogin.

Nicht sicher

In Kaisers Landen, unter Kaisers Schut?

Wallenstein.

Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen.

1545

Derzogin.

O Gott, bis dahin haben Sie's gebracht!

Wallenstein.

In Holland werben Sie Schutz finden.

### Derzogin.

Was?

Sie senden uns in lutherische Länder?

#### Wallenstein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann bahin sein.

1550

### Bergogin.

Der Lauenburger? Der's mit dem Schweben hält, des Kaisers Feind?

### Wallenstein.

Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr.

**Herzogin** (sieht den Herzog und die Gräfin schreckensvoll an). Ist's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesetzt? D Gott Im Himmel!

1555

Gräfin (seitwärts zum Herzog). Lassen wir sie bei bem Glauben.

Du siehst, daß sie die Wahrheit nicht ertrüge.

### 5. Auftritt.

Graf Tergty. Borige.

### Gräfin.

Terzky! Was ist ihm? Welches Bild des Schreckens! Als hätt' er ein Gespenst gesehn!

Terzky (Wallenstein beiseite führend, heimlich). Jit's bein Befehl, daß die Kroaten reiten?

## Wallenstein.

Ich weiß von nichts.

Terzky.

Wir sind verraten!

Wallenstein.

Was?

Terzky.

Sie sind davon, heut nacht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

Wallenstein.

Und Isolan?

Terzky.

Den haft bu ja verschickt.

Wallenstein.

Z\$?

Terzky.

Nicht? Du hast ihn nicht verschickt? Auch nicht Den Deodat? Sie sind verschwunden beide. 1565

6. Auftritt.

3110. Borige.

Allo.

Hat dir der Terzky —

Terzky.

Er weiß alles.

Allo.

Auch daß Maradas, Esterhazy, Götz, Colalto, Kaunitz dich verlassen? —

Terzky.

Teufel!

#### Wallenstein (winti).

Still!

Gräfin (hat sie von weitem ängstlich beobachtet, tritt hinzu). Terzky! Gott! Was gibt's? Was ist geschehen?

Wallenftein (im Begriff aufzubrechen).

Nichts! Laßt uns gehen.

1570

Terzky (will ihm folgen). Es ist nichts, Therese.

Gräfin (hält ihn).

Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt?

Page (tommt).

Ein Abjutant fragt nach dem Grafen Terzky.
(Ab. Terzky folgt dem Pagen.)

### Wallenstein.

Hör', was er bringt — (3u 3110.) Das konnte nicht so heimlich 1575 Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Allo.

Tiefenbach.

### Wallenstein.

Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzkys Grenadiere aufziehn — Höre! Hast du von Buttlern Kundschaft?

1580

Allo.

Buttlern traf ich. Gleich ist er selber hier. Der hält dir fest. (In geht. Wallenstein will ihm folgen.)

#### Gräfin.

Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt ihn auf — Es ist ein Unglück —

#### Derzogin.

Großer Gott! Was ist's? (Hängt sich an ihn.)

### Wallenstein (erwehrt sich ihrer).

Seib ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib,
Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders,
Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind,
Schwer lenken sich die heftigen Gemüter,
Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt —
Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt
Der Weiber Klage zu dem Thun der Männer.

1590
(Er will gehn. Terzen kömmt zurück.)

#### Terzky.

Bleib hier. Bon diesem Fenster muß man's sehn.

Wallenstein (jur Gräfin).

Geht, Schwester!

### Gräfin.

Nimmermehr!

## Wallenstein.

Ich will's.

#### Terzky

(führt sie beiseite, mit einem bedeutenden Wint auf die Herzogin). Therese!

### Herzogin.

Komm, Schwester, weil er es befiehlt. (Geben ab.)

## 7. Auftritt.

Wallenftein. Graf Tergty.

#### Wallenstein (ans Fenfier tretenb).

Was gibt's benn?

### Terzky.

Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen
Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach.

Seheimnisvoll, mit einer sinstern Stille,
Stellt jedes Korps sich unter seine Fahnen,
Die Tiefenbacher machen böse Mienen,
Nur die Wallonen stehen abgesondert
In ihrem Lager, lassen niemand zu

1600
Und halten sich gesetzt, so wie sie pslegen.

#### Wallenstein.

Zeigt Piccolomini sich unter ihnen?

### Terzky.

Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen.

### Wallenstein.

Was überbrachte denn der Adjutant?

## Terzky.

Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Voll Kriegeslust den Aufruf zum Gefechte.

### Wallenstein.

Wie aber kam der Lärmen in das Lager? Es sollte ja dem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden.

#### 1610

1605

### Cerzky.

D, daß du mir geglaubt! Noch gestern abends

Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu lassen, Du gabst die Pferde selber ihm zur Flucht

### Wallenstein.

Das alte Lieb! Einmal für allemal, Nichts mehr von diesem thörichten Verdacht!

1615

#### Terzky.

Dem Jsolani hast bu auch getraut, Und war der erste boch, der dich verließ.

#### Wallenstein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr hin! Ich hab' auf Dank ja nie gerechnet.

1620

### Terzky.

Und so sind alle, einer wie der andre.

### Wallenstein.

Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er sein lebenlang Um Spieltisch hat gedient. Mit meinem Glücke Schloß er den Bund und bricht ihn, nicht mit mir. 1625 War ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Auf bas er seine Hoffnung hat gelaben, Mit bem er wohlgemut das freie Meer Durchsegelte; er sieht es über Klippen Ocfährlich gehn und rettet schnell die Ware. 1630 Leicht, wie der Bogel von dem wirtbarn Zweige, Wo er genistet, fliegt er von mir auf, Rein menschlich Band ist unter uns zerrissen. Ja, der verdient, betrogen sich zu sehn, Der Herz gesucht bei bem Gedankenlosen! 1635 Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Nichts fällt in eines Busens stillen Grund, Eciller, Werke. IV.

Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Säfte, Doch keine Seele wärmt das Eingeweide.

1640

Cerzky.

Doch möcht' ich mich den glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

8. Auftritt.

Wallenftein. Tergty. 3110 fommt wiltenb.

Allo.

Verrat und Meuterei!

Cerzky.

Ha! was nun wieder?

Allo.

Die Tiefenbacher, als ich die Ordre gab, Sie abzulösen — Pflichtvergeßne Schelmen!

1**G45** 

Terzky.

Nun?

Wallenftein.

Was benn?

Allo.

Sie verweigern den Gehorsam.

Cerzky.

So laß sie niederschießen! D, gib Ordre!

Wallenstein.

Gelassen! Welche Urfach geben sie?

Allo.

Rein andrer sonst hab' ihnen zu befehlen, Als Generalleutnant Piccolomini.

### Wallenstein.

Was — Wie ist bas?

Allo.

So hab' er's hinterlassen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Kaiser.

Cerzky.

Vom Kaiser — Hörst bu's, Fürst!

Alls.

Auf seinen Antrich

Sind gestern auch die Obersten entwichen.

Terzky.

Hörst bu's!

1655

Allo.

Auch Montecuculi, Caraffa Und noch sechs andre Generale werden Vermißt, die er beredt hat, ihm zu folgen. Das hab' er alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

1660

(Wallenstein sinkt auf einen Stuhl und verhüllt sich das Gesicht.)

Terzky.

D, hättest du mir boch geglaubt!

9. Auftritt.

Grafin. Borige.

Gräfin.

Ich kann die Angst — ich kann's nicht länger tragen, Um Gotteswillen, sagt mir, was es ist.

#### Allo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ist ein Verräter.

1665

#### Gräfin.

D meine Ahnung! (Stürzt aus bem Zimmer.)

### Terzky.

Hätt' man mir geglaubt! Da siehst bu's, wie die Sterne dir gelogen!

### Wallenstein (richtet fic auf).

Die Sterne lügen nicht, bas aber ist Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Die Kunft ist redlich, boch dies falsche Herz 1670 Bringt Lug und Trug in ben wahrhaft'gen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung, Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, Da irret alle Wissenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt 1675 Durch keinen solchen Argwohn zu entehren, D, nimmer schäm' ich bieser Schwachheit mich! Religion ist in der Tiere Trieb, Es trinkt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, Dem er das Schwert will in den Busen stoßen. 1680 Das war kein Helbenstück, Octavio! Nicht beine Klugheit siegte über meine, Dein schlechtes Herz hat über mein gerades Den schändlichen Triumph bavon getragen. Kein Schild fing beinen Mordstreich auf, du führtest 1685 Ihn ruchlos auf die unbeschützte Brust, Ein Kind nur bin ich gegen folche Waffen.

## 10. Auftritt.

Borige. Buttler.

#### Cerzky.

D sieh ba! Buttler! Das ist noch ein Freund!

#### Wallenstein

(geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Herzsichkeit). Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährt! So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, 1690 Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

#### Buttler.

Mein General — ich komme —

Wallenstein (fic auf feine Schultern lehnenb).

Weißt bu's schon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verraten.
Was sagst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen,
Aus einem Glas getrunken, einen Bissen
Geteilt; ich stützte mich auf ihn, wie ich Auf deine treue Schulter jetzt mich stütze,
Und in dem Augenblick, da liebevoll
Vertrauend meine Brust an seiner schlägt,
Ersieht er sich den Vorteil, sticht das Messer !

(Er verbirgt das Gesicht an Buttlers Brust.)

1700

1695

#### Buttler.

Vergeßt ben Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun?

### Wallenstein.

Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, benn eben jetzt,

#### Allo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ist ein Verräter.

1665

#### Gräfin.

D meine Ahnung! (Stürzt aus dem Zimmer.)

### Terzky.

Hätt' man mir geglaubt! Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen!

### Wallenstein (richtet fic auf).

Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Die Kunst ist redlich, boch dies falsche Herz 1670 Bringt Lug und Trug in den wahrhaft'gen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung, Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, Da irret alle Wissenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt 1675 Durch keinen solchen Argwohn zu entehren, D, nimmer schäm' ich bieser Schwachheit mich! Religion ift in der Tiere Trieb, Es trinkt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, Dem er das Schwert will in den Busen stoßen. 1680 Das war kein Helbenstück, Octavio! Nicht beine Klugheit siegte über meine, Dein schlechtes Herz hat über mein gerabes Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, bu führtest 1885 Ihn ruchlos auf bie unbeschützte Brust, Ein Kind nur bin ich gegen solche Waffen.

# 10. Auftritt.

Borige. Buttler.

#### Terzky.

D sieh ba! Buttler! Das ist noch ein Freund!

#### Mallenftein

(geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Herzlichkeit). Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährt! So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, 1690 Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

#### Buttler.

Mein General — ich komme —

Wallenftein (fich auf feine Schultern lehnenb).

Weißt bu's schon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verraten.

Was sasst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlafen, Aus einem Glas getrunken, einen Bissen Geteilt; ich stützte mich auf ihn, wie ich Auf deine treue Schulter jetzt mich stütze, Und in dem Augenblick, da liebevoll Vertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Vorteil, sticht das Messer Mir listig lauernd, langsam in das Herz!

(Er verbirgt das Gesicht an Buttlers Brust.)

#### 1700

1695

### Buttler.

Vergeßt den Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun?

### Wallenstein.

Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, denn eben jetzt,

Da es des Heuchlers Tücke mir entlarvt, Hat es ein treues Herz mir zugesenbet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Verluft 1710 Mich schmerze, o! mich schmerzt nur ber Betrug. Denn wert und teuer waren mir die Beiben, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug, Genug bavon! Jetzt gilt es schnellen Rat — 1715 Der Reitende, ben mir Graf Kinsky schickt Aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er barf den Meutern Nicht in die Hände fallen. Drum geschwind, Schickt einen fichern Boten ihm entgegen, 1720 Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (300 win gehen.)

Buttler (halt ihn jurud).

Mein Feldherr, wen erwartet Ihr?

Wallenstein.

Den Eilenben, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Hum!

Wallenstein.

Was ist Euch?

Buttler.

So wift Jhr's nicht?

1725

Wallenstein. Was benn?

Buttler.

Wie dieser Lärmen

Ins Lager kam?

Wallenstein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote —

Wallenstein (erwartungsvoll).

Nun?

Buttler.

Er ist herein.

Cerzky und Illo.

Er ist herein?

Wallenstein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

Wallenstein.

Und ich weiß es nicht?

Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Allo (stampft mit bem Fuß).

Verbammt!

Buttler.

Sein Brief

Ist aufgebrochen, läuft burchs ganze Lager —

1730

Wallenstein (gefpannt).

Ihr wißt, was er enthält?

Buttler (bebenklich).

Befragt mich nicht!

Terzky.

D — weh uns, Ilo! Alles stürzt zusammen!

Wallenstein.

Verhehlt mir nichts. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren? Ist's? Gesteht mir's frei.

#### Buttler.

Es ist verloren. Alle Regimenter
3u Budweis, Tabor, Braunau, Königingräß,
3u Brünn und Znaym haben Euch verlassen,
Dem Kaiser neu gehuldiget, Ihr selbst
Mit Kinsky, Terzky, Ilo seid geächtet.
(Terzky und Ilo zeigen Schreden und Wut. Wallenstein bleibt fest und gefaßt kehen.)

#### Wallenftein (nach einer Paufe).

Es ist entschieben, nun ist's gut — und schnell
Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen:
Die Brust ist wieber frei, der Geist ist hell,
Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen.
Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüt
Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstreben,
Da es in meine Wahl noch war gegeben!
Notwendigkeit ist da, der Zweisel slieht,
Jetzt secht' ich für mein Haupt und für mein Leben.
(Er geht ab. Die andern solgen.)

# 11. Auftritt.

Grafin Tergty tommt aus bem Scitenzimmer.

Nein! ich kann's länger nicht — Wo sind sie? Alles Ist leer. Sie lassen mich allein — allein — 1750 In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust In mir verschließen -- Das ertrag' ich nicht! — Wenn es uns sehlschlägt, wenn er zu dem Schweden 1755 Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gesolgt von eines Heeres Macht — Wenn wir Von Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, müßten wandern, Ein schmählich Denkmal der gefallnen Größe — Nein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt' Er selbst es auch ertragen, so zu sinken, Ich trüg's nicht, so gesunken ihn zu sehn.

1760

### 12. Auftritt.

Grafin. Bergogin. Thetla.

Thekla (will die Herzogin zurüchalten). O liebe Mutter, bleiben Sie zurück.

#### Herzogin.

Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis, Das mir verhehlt wird — Warum meibet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umhergetrieben? Warum dich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst?

1765

1770

1775

### Chekla.

Nichts, liebe Mutter!

### Derzogin.

Schwester, ich will's wissen.

### Gräfin.

Was hilft's auch, ein Geheinnis draus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen. Nicht Zeit ist's jetzt, der Schwäche nachzugeben, Mut ist uns not und ein gefaßter Geist, Und in der Stärke müssen wir uns üben. Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal Mit einem Wort — Man hintergeht Euch, Schwester. Ihr glaubt, der Herzog sei entsetzt — der Herzog Ist nicht entsetzt — er ist —

1780

Chekla (jur Grafin gebend).

Wollt Ihr sie töten?

Gräfin.

Der Herzog ist -

Thekla (die Arme um die Mutter schlagend). O standhaft, meine Mutter!

#### Gräfin.

Empört hat sich der Herzog, zu dem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee Hat ihn verlassen, und es ist mißlungen. 1785 (Während dieser Worte wankt die Herzogin und fällt ohnmächtig in die Arme ihrer Tochter.)

Ein großer Saal beim Herzog von Friedland.

# 13. Auftritt.

Ballenftein (im harnifd).

Du hast's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jetzt so verlassen wieder, als ich einst Vom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — boch was Ein Mann kann wert sein, habt ihr schon erfahren. 1790 Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen, Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt, Die sprossend eine Welt aus sich geboren. Schon einmal galt ich euch statt eines Heers, 1795 Ich einzelner. Dahingeschmolzen vor Der schwed'schen Stärke waren eure Heere.

1820

Am Lech sank Tilly, euer letzter Hort; Ins Bayerland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß sich dieser Gustav, und zu Wien 1800 In seiner Hofburg zitterte ber Kaiser. Solbaten waren teuer, benn bie Menge Geht nach bem Glück — Da wandte man die Augen Auf mich, den Helfer in der Not; es beugte sich Der Stolz des Kaisers vor dem Schwergekränkten, 1805 Ich sollte aufstehn mit dem Schöpfungswort Und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Ging, wie ein Kriegsgott, burch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlassen, alles wimmelt 1810 Der altbekannten Hoffnungsfahne zu --— Noch fühl' ich mich benselben, der ich war! Es ist der Geist, der sich den Körper baut, Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausenbe mir fühn entgegen, 1815 Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, Nicht gegen mich — Wenn Haupt und Glieber sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.

Illo und Tergty treten ein.

Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzky sind noch unser Und Buttlers wackre Scharen — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

## 14. Auftritt.

Borige. Reumann, ber ben Grafen Terzity beifeite führt und mit ihm fpricht.

Ergky (ju Neumann).

Was suchen Gie?

1825

#### Wallenstein.

Was gibt's?

#### Terzky.

Behn Kürassiere Von Pappenheim verlangen dich im Namen Des Regiments zu sprechen.

Wallenfiein (fonell zu Reumann).

Laß sie kommen. (Reumann geht hinaus). Davon erwart' ich etwas. Gebet acht, Sie zweifeln noch und sind noch zu gewinnen.

## 15. Auftritt.

Wallenstein. Terzth. Illo. Jehn Kürafsiere, von einem Gefreiten geführt, marschieren auf und stellen sich nach dem Rommando in einem Glied vor den Herzog, die Honneurs machend.

**Wallenstein** (nachdem er sie eine Zeitsang mit den Augen gemessen, zum Gefreiten). Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, 1830 Dein Nam' ist Mercy.

### Gefreiter.

Heinrich Mercy heiß' ich.

### Wallenstein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Von Hessischen umringt und schlugst dich durch, Vit hundertachtzig Mann durch ihrer tausend. Gefreiter.

Co ist's, mein General.

\_ 1835

Wallenstein.

Mas wurde dir

Für diese madre That?

Gefreiter.

Die Ehr', mein Feldherr,

Um die ich bat, bei diesem Korps zu dienen.

Wallenstein (wendet sich zu einem andern). Du warst darunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.

1840

Bweiter Büraffier.

So ist's, mein Feldherr.

Wallenstein.

Ich vergesse keinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt. Bringt eure Sache vor.

> Gefreiter (tommandiert). Gewehr in Arm.

Wallenstein (zu einem dritten gewendet). Du nennst dich Risbeck, Köln ist dein Geburtsort.

Dritter Büraffier.

Risbeck aus Köln.

1845

Wallenstein.

Den schwed'schen Oberst Dübald brachtest du Gefangen ein im Nürenberger Lager.

Dritter Kürassier.

Ich nicht, mein General.

#### Wallenftein.

Ganz recht! Es war

Dein ältrer Bruder, der es that — du hattest Noch einen jüngern Bruder, wo blieb der?

1850

### Pritter Aurassier.

Er steht zu Olmütz bei bes Kaisers Heer.

Wallenftein (jum Gefreiten).

Nun, so laß hören.

### Gefreiter.

Ein kaiserlicher Brief kam uns zu handen, Der uns —

Wallenstein (unterbricht ibn).

Wer wählte euch?

#### Gefreiter.

Jedwede Fahn'

Zog ihren Mann burchs Los.

1855

1860

### Wallenstein.

Nun benn, zur Sache!

### Gefreiter.

Ein kaiserlicher Brief kam uns zu handen, Der uns besiehlt, die Pflicht dir aufzukünden, Weil du ein Feind und Landsverräter seist.

## Wallenstein.

Was habt ihr brauf beschlossen?

### Gefreiter.

Unsre Kameraden

Bu Braunau, Budweis, Prag und Olmüt haben Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Toscana. — Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind

Und Landsverräter bist, wir halten's bloß Für Lug und Trug und spanische Erfindung. (Trenherzig.) 1863 Du selber sollst uns sagen, was du vorhaft, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu dir, Kein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen.

1870

# Wallenstein.

Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.

## Gefreiter.

Und dies entbietet dir dein Regiment: Ist's beine Absicht bloß, dies Kriegeszepter, Das dir gebührt, das dir der Kaiser hat Vertraut, in beinen Händen zu bewahren, 1875 Deftreichs rechtschaffner Feldhauptmann zu sein, So wollen wir dir beistehn und dich schützen Bei beinem guten Rechte gegen jeben — Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein 1880 Dir treu sein, unser Leben für bich lassen. Denn bas ist unsre Reiterpflicht, bag wir Umkommen lieber, als dich sinken lassen. Wenn's aber so ift, wie bes Raisers Brief Befagt, wenn's wahr ist, baß bu uns zum Feind 1885 Treuloser Weise willst hinüber führen, Was Gott verhüte! ja, so wollen wir Dich auch verlassen und bem Brief gehorchen.

# Wallenstein.

Hört, Kinder —

1:

## Gefreiter.

Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja ober Nein, so sind wir schon zufrieden. 1890

## Wallenftein.

Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig seid, Selbst prüft und deukt und nicht der Herde folgt. Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll
Stets unterschieden in der Heereswoge;

Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick

Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt,
Streng herrscht und blind der eiserne Befehl,
Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —
So, wißt ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten;
Wie ihr euch selbst zu fassen angefangen

Im rohen Handwerk, wie von euren Stirnen

Der menschliche Gedanke mir geleuchtet,
Hab' ich als freie Männer euch behandelt,

Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

### Gefreiter.

Ja, würdig haft du stets mit uns versahren,
Wein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun,
Uns Gunst erzeigt vor allen Regimentern,
Wir folgen auch dem großen Hausen nicht,
Du siehst's! Wir wollen treulich bei dir halten.
Sprich nur ein Wort — dein Wort soll uns genügen — 1910
Daß es Verrat nicht sei, worauf du sinnst,
Daß du das Heer zum Feind nicht wollest führen.

#### Wallenstein.

Mich, mich verrät man! Aufgeopfert hat mich Der Kaiser meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten.

Euch will ich mich vertrauen — Euer Herz Sei meine Festung! Seht, auf diese Brust Zielt man! Nach diesem greisen Haupte! -- Das Ist span'sche Dankbarkeit; das haben wir Für jene Mordschlacht auf der alten Feste,

Auf Lützens Shnen! Darum warfen wir Die nachte Brust der Partisan' entgegen;

Drum machten wir die eisbedeckte Erde, Den harten Stein zu unserm Pfühl. Kein Strom War uns zu schnell, kein Wald zu undurchbringlich, 1925 Wir folgten jenem Mansfelb unverbroffen Durch alle Schlangenkrümmen seiner Flucht, Ein ruheloser Marsch war unser Leben, Und wie bes Windes Saufen, heimatlos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erbe. 1930 Und jetzt, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermüdet treuem Arm bes Krieges Last Gewälzt, soll dieser kaiserliche Jüngling Den Frieden leicht wegtragen, soll ben Delzweig, 1935 Die wohlverdiente Zierde unsers Haupts, Sich in die blonden Anabenhaare flechten —

#### Gefreiter.

Das soll er nicht, so lang wir's hindern können.
Niemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt,
Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden.

Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld
Des Todes, du, kein andrer, sollst uns fröhlich
Heimführen in des Friedens schöne Fluren,
Der langen Arbeit Früchte mit uns teilen —

## Wallenstein.

Wie? Denkt ihr, euch im späten Alter endlich

Der Früchte zu erfreuen? Glaubt das nicht.

Ihr werdet dieses Kampses Ende nimmer

Erblicken! Dieser Krieg verschlingt uns alle.

Destreich will keinen Frieden; darum eben,

Weil ich den Frieden suche, muß ich fallen.

Bas kümmert's Destreich, ob der lange Krieg

Die Heere aufreibt und die Welt verwüstet,

Es will nur wachsen stets und Land gewinnen.

Ihr seid gerührt — ich seh' den edeln Zorn

Shr seid gerührt. Iv.

Aus euren friegerischen Augen bligen. 1955 D, daß mein Geist euch jett beseelen möchte, Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit ben Waffen Bei meinem Rechte schützen — bas ist ebelmütig! Doch benket nicht, baß ihr's vollenden werdet, 1960 Das kleine Heer! Vergebens werbet ihr Für euren Feldherrn euch geopfert haben. (Butraulich.) Nein! Last uns sicher geben, Freunde suchen, Der Schwebe sagt uns Hilfe zu, laßt uns Zum Schein sie nuten, bis wir, beiben furchtbar, 1965 Europens Schicksal in ben Händen tragen Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön bekränzt entgegen führen.

#### Gefreiter.

So treibst du's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, willst und 1970 Nicht schwedisch machen? — Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren.

#### Wallenstein.

Was geht der Schwed' mich an? Ich haff' ihn, wie Den Pfuhl ber Hölle, und mit Gott gebenk' ich ihn Bald über seine Oftsee heimzujagen. 1975 Mir ist's allein ums Ganze. Seht! Ich hab' Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Volks erbarmt mich. Ihr seib gemeine Männer nur; boch benkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's wert vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rebe — 1980 Seht! Fünfzehn Jahr schon brennt bie Kriegesfacel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Papist und Lutheraner! Keiner will Dem andern weichen! Jede Hand ist wider Die andre! Alles ist Partei und nirgends 1985 Rein Richter! Sagt, wo soll bas enden? Wer Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst Vermehrend, wächst — Er muß zerhauen werden. Ich fühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin, Und hoff's mit eurer Hilse zu vollführen.

1990

16. Auftritt.

Buttler. Borige.

Buttler (in Gifer).

Das ist nicht wohl gethan, mein Felbherr!

Wallenstein.

Mas?

Buttler.

Das muß und schaben bei ben Gutgesinnten.

Wallenstein.

Was benn?

Buttler.

Es heißt ben Aufruhr öffentlich erklären!

Wallenftein.

Was ist es benn?

Buttler.

Graf Terzkys Regimenter reißen Den kaiserlichen Abler von den Fahnen Und pflanzen beine Zeichen auf.

1995

Gefreiter (ju ben Ruraffieren).

Rechts um!

Wallenstein.

Verflucht sei dieser Rat, und wer ihn gab!
(Zu den Kürassieren, welche abmarschieren.)

Halt, Kinder, halt — Es ist ein Jrrtum — Hört — Und streng will ich's bestrasen — Hört doch! Bleibt! Sie hören nicht. (Zu Ino.) Geh nach, bedeute sie, 2000 Bring sie zurück, es koste, was es wolle. (Ino eilt hinaus.) Das stürzt und ins Verderben — Buttler! Buttler! Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet Ihr's In ihrem Beisein melden! — Alles war Auf gutem Weg — sie waren halb gewonnen — 2005 Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstfertigkeit! — O, grausam spielt das Glück Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

# 17. Auftritt.

Borige. Die Herzogin stürzt ins Zimmer. Ihr jolgt Thekla und bie Gräfin. Dann Illo.

## Bergogin.

O Albrecht! Was haft du gethan!

2010

# Wallenstein.

Nun bas noch!

# Gräfin.

Verzeih mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht, Sie wissen alles.

# gerzogin.

Was hast bu gethan?

# Grafin (ju Terzty).

. Ist keine Hoffnung mehr? Ist alles benn Verloren?

# Cerzky.

Alles. Prag ist in des Kaisers Hand, Die Regimenter haben neu gehuldigt.

### Gräfin.

Heimtückischer Octavio! — Und auch Graf Max ist fort?

# Cerzky.

Wo sollt' er sein? Er ist Mit seinem Bater über zu dem Kaiser. (Thekla stürzt in die Arme ihrer Mutter, das Gesicht an ihrem Busen verbergend.)

Bergogin (fie in die Arme foliegend).

Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter!

# Wallenstein (beiseite gehend mit Terzty).

Laß einen Reisewagen schnell bereit sein 2020 Im Hinterhofe, diese wegzubringen. (Auf die Frauen zeigend.) Der Scherfenberg kann mit, der ist uns treu, Nach Eger bringt er sie, wir folgen nach. (Bu IIIo, der wiederkommt.) Du bringst sie nicht zurück?

### Allo.

Hörst du ben Auflauf?

Das ganze Korps der Pappenheimer ist
Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst,
Den Max, zurück, er sei hier auf dem Schloß,
Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang,
Und wenn du ihn nicht losgeb'st, werde man
Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen. (Alle siehn erstaunt.) 2030

# Terzky.

Was soll man baraus machen?

# Wallenstein.

Sagt' ich's nicht?

D mein wahrsagend Herz! Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht Vermocht — Ich habe nie daran gezweifelt.

#### Gräfin.

Ist er noch hier, o bann ist alles gut, 2035 Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll! (Thetla umarmend.)

## Cerzky.

Es kann nicht sein. Bebenke boch! Der Alte Hat uns verraten, ist zum Kaiser über, Wie kann er's wagen, hier zu sein?

Allo (jum Ballenftein).

Den Jagbzug,

Den du ihm kürzlich schenktest, sah ich noch Vor wenig Stunden übern Markt wegführen.

2010

#### Gräfin.

D Nichte, bann ist er nicht weit!

**Chekla** (hat den Blid nach der Thüre geheftet und ruft lebhaft). Da ist er!

# 18. Auftritt.

Die Borigen. Mag Biccolomini.

Mux (mitten in ben Saal tretenb).

Ja! Ja! Da ist er! Ich vermag's nicht länger, Mit leisem Tritt um dieses Haus zu schleichen, Den günst'gen Augenblick verstohlen zu Erlauern — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Kräfte!

2045

(Auf Thekla zugehend, welche sich ihrer Mutter in die Arme geworfen.) D sieh mich an! Sieh nicht weg, holder Engel! Bekenn' es frei vor allen. Fürchte niemand. Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Das Geheimnis

Ift für die Glücklichen; das Unglück braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei unter tausend Sonnen kann es handeln.

(Er bemertt die Grafin, welche mit frohlodenbem Besicht auf Thetla blidt.) Nein, Base Terzky, seht mich nicht erwartend, 2055 Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß bich verlassen, Thekla .— muß! Doch beinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blick bes Mitleibs gönne mir, 2060 Sag', daß du mich nicht hassest. Sag' mir's, Thekla. (Inbem er ihre Sand faßt, heftig bewegt.)

O Gott! — Gott! Ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht — kann biese Hand nicht lassen. Sag', Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders. 2065 (Thella, seinen Blid vermeibend, zeigt mit ber Sand auf ihren Bater; er wendet sich nach bem Bergog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du hier? — Nicht du bist's, den ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. Hier will ich, Von diesem Herzen freigesprochen sein, An allem andern ist nichts mehr gelegen.

2070

# Wallenstein.

Denkst du, ich soll der Thor sein und dich ziehen lassen Und eine Großmutsszene mit dir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworben, Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Unisonst in meine Macht gegeben sein. 2075 Denk' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe find vorbei, ber zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe. Ich fann auch Unmensch sein, wie er.

### Mar.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Zorn Nicht trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Burudhalt, weißt bu! (Thefla bei ber hand faffenb.) Sieh! Alles — alles wollt' ich dir verdanken, 2085 Das Los ber Seligen wollt' ich empfangen Aus beiner väterlichen Hand. Du haft's Zerstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig Trittst du das Glück der Deinen in den Staub, Der Gott, bem bu bienst, ist kein Gott ber Gnabe. 2090 Wie bas gemütlos blinde Element, Das furchtbare, mit bem kein Bund zu schließen, Folgst du des Herzens wildem Trieb allein. Weh benen, die auf bich vertraun, an bich Die sichre Hütte ihres Glückes lehnen, 2093 Gelockt von beiner gastlichen Gestalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich stiller Weile Gärt's in dem tück'schen Feuerschlunde, ladet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen ber Menschen 2100 Der wilbe Strom in graufender Zerstörung.

# Wallenstein.

Du schilderst beines Vaters Herz. Wie du's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweide,
In dieser schwarzen Heuchlersbrust gestaltet.
D, mich hat Höllenkunst getäuscht. Mir sandte 2105
Der Abgrund den verstecktesten der Geister,
Den lügekundigsten, herauf und stellt ihn
Als Freund an meine Seite. Wer vermag
Der Hölle Macht zu widerstehn! Ich zog
Den Basilisken auf an meinem Busen; 2110
Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er sog

Sich schwelgend voll an meiner Liebe Brüften, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich bes Gebankens Thore Und warf die Schlüssel weiser Vorsicht weg — 2115 Am Sternenhimmel suchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Feind, den ich Im Herzen meines Herzens eingeschlossen. — Wär' ich bem Ferdinand gewesen, was Octavio mir war — Ich hätt' ihm nie 2120 Krieg angekündigt — nie hätt' ich's vermocht. Er war mein strenger Herr nur, nicht mein Freund, Nicht meiner Treu' vertraute sich ber Kaiser. Krieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Feldherrnstab in meine Hände legte; 2125 Denn Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn, Nur zwischen Glauben und Vertraun ist Friede. Wer das Vertraun vergiftet, o, der mordet Das werbende Geschlecht im Leib ber Mutter.

### Mar.

Ich will ben Bater nicht verteibigen. 2130 Weh mir, baß ich's nicht kann! Unglücklich schwere Thaten sind geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloßner Kette grausenb an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet, 2135 In diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bäter Doppelschuld und Frevelthat Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? Warum der Väter unversöhnter Haß 2140 Auch uns, die Liebenben, zerreißend scheiben? (Er umschlingt Thella mit heftigem Schmerz.)

Wallenstein (hat den Blid schweigend auf ihn geheftet und nähert sich jetzt). Max, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Max! Sieh, als man bich im Prag'schen Winterlager Ins Zelt mir brachte, einen zarten Knaben, Des beutschen Winters ungewohnt, die Hand 2115 War dir erstarrt an der gewichtigen Fahne, Du wolltest männlich sie nicht lassen, bamals nahm ich Dich auf, bebeckte dich mit meinem Mantel, Ich selbst war beine Wärterin, nicht schämt' ich Der kleinen Dienste mich, ich pflegte beiner 2150 Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit, Bis du, von mir erwärmt, an meinem Herzen, Das junge Leben wieder freudig fühltest. Wann hab' ich seitbem meinen Sinn verändert? Ich habe viele Tausend reich gemacht, 2155 Mit Ländereien sie beschenkt, belohnt Mit Ehrenstellen — bich hab' ich geliebt, Mein Herz, mich selber hab' ich dir gegeben. Sie alle waren Fremblinge, du warst Das Kind bes Hauses — Mar, bu kannst mich nicht verlassen! 2160 Es kann nicht sein, ich mag's und will's nicht glauben, Daß mich ber Max verlassen kann.

## Mar.

#### D Gott!

# Wallenstein.

Ich habe dich gehalten und getragen

Von Kindesbeinen an — Was that bein Vater
Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan?

Ein Liebesnetz hab' ich um dich gesponnen,

Zerreiß es, wenn du kannst — Du bist an mich

Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande,

Mit jeder heil'gen Fessel der Natur,

Die Menschen aneinander ketten kann.

2170

Seh hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser,

Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein,

Mit seinem Widderfell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

2175

## Max (in heftigem Rampf).

O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Eid — die Pflicht —

### Wallenstein.

Pflicht, gegen wen? Wer bist bu? Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Gehörst Du bir? Bist bu bein eigener Gebieter, 2180 Stehft frei ba in ber Welt, wie ich, bag bu Der Thäter beiner Thaten könntest sein? Auf mich bist bu gepflanzt, ich bin bein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, bas Ist beine Chre, bein Naturgesetz. 2185 Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend mirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wählen, ob du folgen willst, Fort reißt er bich in seines Schwunges Kraft 2190 Samt seinem Ring und allen seinen Monden. Mit leichter Schuld gehst bu in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tabeln, sie wird's loben, Daß dir der Freund das meiste hat gegolten.

# 19. Auftritt.

Borige. Reumann.

## Wallenstein.

Was gibt's?

2195

### Meumann.

Die Pappenheimischen sind abgesessen Und rücken an zu Fuß; sie sind entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu stürmen, Den Grafen wollen sie befrein.

## Wallenstein (zu Terzty).

Man soll

Die Ketten vorziehn, das Geschütz aufpflanzen.

Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. (Terzty geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann,
Sie sollen sich zurückziehn, augenblicks,
Ist mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten,
Was mir gefallen wird zu thun.

(Neumann geht ab. 3No ift ans Fenfler getreten.)

## Gräfin.

Entlaß ihn!

Ich bitte bich, entlaß ihn!

Illo (am Fenfler).

Tod und Teufel!

Wallenstein.

Was ist's?

Allo.

Aufs Rathaus steigen sie, das Dach Wird abgedeckt, sie richten die Kanonen Aufs Haus —

Mar.

Die Rasenden!

Allo.

Sie machen Anstalt,

Uns zu beschießen -

2210

Berzogin und Gräfin. Gott im Himmel!

Mar (ju Ballenftein).

Laß mich

Hinunter, sie bedeuten -

Wallenstein.

Keinen Schritt!

Max (auf Thekla und die Herzogin zeigend). Ihr Leben aber! Deins!

Wallenstein.

Was bringst du, Terzky?

# 20. Auftritt.

Borige. Tergty tommt gurud.

## Terzky.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Mut sei länger nicht zu bändigen, Sie slehen um Erlaubnis, anzugreifen, Vom Prager= und vom Mühl=Thor sind sie Herr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben, So könnten sie den Feind im Rücken fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

2215

2220

Allo.

D komm! Laß ihren Eifer nicht erkalten! Die Buttlerischen halten treu zu uns, Wir sind die größre Zahl und werfen sie Und enden hier in Pilsen die Empörung.

## Wallenstein.

Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden 2223 Und brüderliche Zwietracht, feueraugig, Durch ihre Straßen losgelassen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sein? Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Würgen; Die losgebundnen Furien der Wut Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Wohl, es mag sein! Ich hab' es lang bebacht, So mag sich's rasch und blutig benn entladen. (Bu Max gewendet.) Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? 2235 Freiheit, zu gehen, haft du. Stelle bich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich barf des Gegners mich nicht schämen, Und keinen schönern Tag erlebst du, mir 2240 Die Schule zu bezahlen.

### Gräfin.

Ist es bahin

2215

Gekommen? Better! Vetter! Könnt Ihr's tragen?

## Mar.

Die Regimenter, die mir anvertraut sind, Dem Kaiser treu hinwegzuführen, hab' ich Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich sechte Nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein seindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es geschehn zwei Schüsse. Ilo und Terzth eilen ans Fenster.)

# Wallenstein.

Was ist bas?

Terzky.

Er stürzt.

2250

Wallenstein.

Stürzt! Wer?

Allo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenstein.

Auf wen?

Allo.

Auf biesen Neumann, ben

Du schicktest -

Wallenstein (auffahrend).

Tob und Teufel! So will ich — (Win gehen.)

Terzky.

Dich ihrer blinden Wut entgegenstellen?

gerzogin und Gräfin.

Um Gotteswillen nicht!

Allo.

Jett nicht, mein Feldherr!

Gräfin.

D halt ihn! halt ihn!

2255

Wallenstein.

Laßt mich!

Mar.

Thu' es nicht,

Jetzt nicht. Die blutig rasche That hat sie In Wut gesetzt, erwarte ihre Reue —

Wallenstein.

Hinweg! Zu lange schon hab' ich gezaubert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — sie sollen Wein Antlitz sehen, meine Stimme hören — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Jhr Feldherr und gefürchteter Gebieter? Laß sehn, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Es braucht der Waffen nicht. Ich zeige mich Vom Altan dem Rebellenheer, und schnell, Bezähmt, gebt acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder. (Er geht. Ihm solgen Ilo, Lerzty und Buttler.)

2265

2260

21. Auftritt.

Grafin. Bergogin. Mag und Thetla.

Grafin (jur herzogin).

Wenn sie ihn sehn — Es ist noch Hoffnung, Schwester. 2270

gerzogin.

Hoffnung! Ich habe keine.

Max

(ber während des letten Auftritts in einem sichtbaren Rampf von ferne gestanden, tritt näher).

Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele, Ich glaubte, recht und tadellos zu thun, Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerter, Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet, Vom Abscheu aller, die mir teuer sind, Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn, Die ich mit einem Wort beglücken kann — Das Herz in mir empört sich, es erheben Iwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,

2275

In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen. D wohl, wohl hast du wahr geredet, Vater, Zu viel vertraut' ich auf das eigne Herz, Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

## Gräfin.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht?

So will ich's Ihnen sagen!

Ihr Bater hat ben schreienden Verrat

An uns begangen, an des Fürsten Haupt

Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus

Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen:

Sutmachen, was der Schändliche verbrochen,

Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu,

Daß nicht der Name Piccolomini

Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus

Der Wallensteiner.

## Max.

Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle Bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Daß jetzt Ein Engel mir vom Himmel niederstiege, Das Rechte mir, das unverfälschte, schöpfte Am reinen Lichtquell mit der reinen Hand! (Indem seine Augen auf Wessa sallen.)

2300

2305

Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern? (Er nähert sich ihr, den Arm um sie schlagend.)

Bier, auf biefes Berg,

Das unfehlbare, heilig reine, will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur den Glücklichen beglücken kann, Vom unglückselig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß du's kannst, und ich bin euer.

Grafin (mit Bebeutung).

Bedenkt -

Max (unterbricht fie).

Bebenke nichts. Sag', wie du's fühlst.

Gräfin.

An Euren Bater benkt —

2310

Max (unterbricht fie).

Nicht Friedlands Tochter,

Ich frage dich, dich, die Geliebte frag' ich!
Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen,
Das möchtest du mit klugem Geist bedenken.
Die Ruhe deines Freundes gilt's, das Glück
Bon einem Tausend tapfrer Heldenherzen,
Die seine That zum Muster nehmen werden.
Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören?
Soll ich ins Lager des Octavio
Die vatermörderische Kugel senden?
Denn wenn die Kugel los ist aus dem Lauf,
Ist sie kein totes Werkzeug mehr, sie lebt,
Ein Geist fährt in sie, die Erinnyen
Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen,
Und sühren tückisch sie den ärgsten Weg.

2315

2320

Thekla.

O May —

2325

Max (unterbricht fie).

Nein, übereile dich auch nicht, Ich kenne dich. Dem ebeln Herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk', was der Fürst von je an mir gethan; Denk' auch, wie's ihm mein Vater hat vergolten. D, auch die schönen, freien Regungen

Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauder der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet. Leg' alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herz entscheiden.

2335

## Chekla.

D, das deine Hat längst entschieden. Folge deinem ersten Gefühl —

Gräfin.

# Unglückliche!

## Chekla.

Wie könnte das Das Rechte sein, was dieses zarte Herz Nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden? Seh und erfülle beine Pflicht! Ich würde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest edel stets und beiner würdig Sehandelt haben — aber Reue soll Nicht beiner Seele schönen Frieden stören.

2340

2345

#### Max.

So muß ich bich verlassen, von bir scheiben!

### Thekla.

Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir. Uns trennt das Schicksal, unsre Herzen bleiben einig. Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage Die Häuser Friedland, Piccolomini, Doch wir gehören nicht zu unserm Hause. — Fort! Eile! Eile, beine gute Sache Von unsrer unglückseligen zu trennen. Auf unserm Haupte liegt der Fluch des Himmels,

2350

Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schicksal Wird bald entschieden sein.

(Max faßt sie in die Arme, hestig bewegt. Man hört hinter der Szene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschrei: "Bivat Ferdinandus!" von kriegrischen Instrumenten begleitet. Max und Abella halten einander unbeweglich in den Armen.)

# 22. Auftritt.

Borige. Tergty.

Grafin (ihm entgegen).

Was mar bas? Was bedeutete bas Rufen?

23**G**0

Terzky.

Es ist vorbei, und alles ist verloren.

Gräfin.

Wie? und sie gaben nichts auf seinen Anblick?

Terzky.

Nichts. Alles war umsonst.

derzogin.

Sie riefen Vivat.

Terzky.

Dem Raiser.

Grafin.

D die Pflichtvergessenen!

Terzky.

Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reben anfing, fielen sie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein. — Hier kommt er.

## 23. Auftritt.

Borige. Ballenftein, begleitet von Ilo und Buttler. Darauf Ruraffiere.

### Wallenstein (im Rommen).

Terzky!

## Terzky.

Mein Fürst?

## Wallenstein.

Laß unsre Regimenter Sich fertig halten, heut noch aufzubrechen, 2370 Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend. (Terzty geht ab.) Buttler —

#### Buttler.

Mein General? --

## Wallenstein.

Der Kommendant zu Eger Ist Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit sein, Uns morgen in die Festung einzunehmen — 2375 Ihr folgt uns selbst mit Eurem Regiment.

#### Buttler.

Es foll geschehn, mein Feldherr.

### Wallenstein

(tritt zwischen Max und Thefla, welche fich während biefer Zeit fest umschlungen gehalten).

Scheibet!

## Mar.

#### Wott!

(Küraffiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und sammeln sich im Hintergrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Passagen aus dem Pappenheimer Rarsch, welche dem Max zu rusen scheinen.)

### Wallenstein (ju den Ruraffieren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er steht abgewendet und so, daß Max ihm nicht beikommen, noch sich dem Fräulein nähern kann.)

#### Max.

Du hasselt mich, treibst mich im Zorn von dir.
Zerreißen soll das Band der alten Liebe, 2380
Nicht sanst sich lösen, und du willst den Riß,
Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen!
Du weißt, ich habe ohne dich zu leben
Noch nicht gelernt — in eine Wüste geh' ich Hinauß, und alleß, was mir wert ist, alleß 2383
Bleibt hier zurück — D, wende deine Augen
Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir
Dein ewig teureß und verehrteß Antliß!
Verstoß mich nicht —
(Er will seine Hand sassenstein zieht sie zurück. Er wendet sich an die Gräfin.)
Ist hier kein andres Auge,

Das Mitleid für mich hätte — Base Terzky — 2390 (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Herzogin.)

Chrwürd'ge Mutter —

# Derzogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Um Thron des Kaisers.

## Mar.

Hoffnung geben Sie mir,
Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. 2393
D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk!
Wein Unglück ist gewiß, und Dank dem Himmel!
Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.
(Die Kriegsmusik beginnt wieder. Der Saal füllt sich mehr und mehr mit Bewassen an. Er sieht Buttlern dastehn.)

5102

2410

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Nicht folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen Herrn 2100 Getreuer als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben Beschützen, unverletzlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jetzt thät' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge not — und die Ich scheidend um ihn seh' —

(3weibeutige Blide auf 300 und Buttler richtenb.)

### Allo.

· Sucht die Verräter

In Eures Vaters, in des Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns Von seinem hassenswürd'gen Anblick. Geht.

(Mag versucht es noch einmal, sich ber Thekla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er sieht unschlüssig, schmerzvoll; indes süllt sich der Saal immer mehr und mehr, und die Hörner ertönen unten immer auffordernder und in immer kürzeren Pausen.)

### Mar.

Blast! Blast! — D, wären es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier 2415 Entblößt mußt sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — D, treibt mich nicht zur Verzweiflung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ist ganz mit Bewassneten ersüllt.) Noch niehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, 2420 Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Zum Führer den Verzweifelnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen! 2425 Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben, Wer mit mir geht, der sei bereit, zu sterben! (Indem er sich nach dem Hintergrund wendet, entsteht eine rasche Bewegung unter den Kürassieren, sie umgeben und begleiten ihn in wildem Tumult. Wallenstein bleibt unbeweglich. Thetla sinkt in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fällt.)

# Vierter Aufzug.

In bes Bürgermeifters Saufe ju Eger.

## 1. Auftritt.

Buttler, ber eben anlangt.

Er ist herein. Ihn führte sein Verhängnis, Der Rechen ist gefallen hinter ihm, Und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich 5730 Sich niederließ und schwebend wieder hob, Ist jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hieher, Friedland, und nicht weiter! sagt Die Schicksalsgöttin. Aus der böhmischen Erde Erhub sich bein bewundert Meteor, 2435 Weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Böhmens Grenze muß es sinken! — Du hast die alten Fahnen abgeschworen, Verblendeter, und trauft dem alten Glück! Den Krieg zu tragen in des Kaisers Länder, 2140 Den heil'gen Herb ber Laren umzustürzen, Bewaffnest du die frevelhafte Hand. Nimm dich in acht! dich treibt der bose Geist Der Rache — baß bich Rache nicht verberbe!

# 2. Auftritt.

#### Duttler und Gorbon.

#### Gordon.

Seib Ihr's? — D wie verlangt mich, Euch zu hören. 2445 Der Herzog ein Verräter! D mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' Euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben?

## Buttler.

Ihr habt den Brief erhalten, den ich Euch Durch einen Eilenden vorausgesendet?

#### 2450

#### Gordon.

Und habe treu gethan, wie Ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm geöffnet, Denn mir befiehlt ein kaiserlicher Brief, Nach Eurer Ordre blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Nun sah, da fing ich wieder an zu zweifeln. Denn, wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt. Von seiner Stirne leuchtete wie sonst Des Herrschers Majestät, Gehorsam forbernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er bes Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht bas Mißgeschick, die Schuld, Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt Gefallner Stolz herunter sich zu beugen; Doch sparsam und mit Würde wog der Fürst Mir jedes Wort des Beifalls, wie der Herr Den Diener lobt, ber seine Pflicht gethan.

2455

2460

#### Buttler.

Wie ich Euch schrieb, so ist's genau geschehn.

Es hat der Fürst dem Feinde die Armee

Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen.

Verlassen haben ihn auf dies Gerücht

Die Regimenter alle dis auf fünse,

Die Terzky'schen, die ihm hieher gesolgt.

2475

Die Acht ist ausgesprochen über ihn,

Und ihn zu liefern, lebend oder tot,

Ist jeder treue Diener aufgesordert.

#### Gordon.

Verräter an dem Kaiser — solch ein Herr! So hochbegabt! D, was ist Menschengröße! 2480 Ich sagt' es oft: das kann nicht glücklich enden; Zum Fallstrick ward ihm seine Größ' und Macht Und diese dunkelschwankende Gewalt. Denn um sich greift ber Mensch, nicht barf man ihn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält 2185 In Schranken nur das beutliche Gesetz Und der Gebräuche tiefgetretne Spur. Doch unnatürlich war und neuer Art Die Kriegsgewalt in bieses Mannes Hänben; Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich, 2190 Der stolze Geist verlernte, sich zu beugen. D, schab' um solchen Mann! benn keiner möchte Da feste stehen, mein' ich, wo er siel.

# Buttler.

Spart Eure Klagen, bis er Mitleid braucht, Denn jetzt noch ist der Mächtige zu fürchten. 2495 Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr

| contact and the Dr. and the contact of the contact | Vierter | Aufzug. | 2. | Auftritt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----------|

315

Aus diesem Platz, denn Ehr' und Leben hab' ich Verpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und Euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

2500

#### Gordon.

D, hätt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Würde, Er selber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen; Der freie Mann, der mächtige, allein Gehorcht dem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesetzes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

2503

2510

## Buttler.

Laßt Euch das enggebundene Vermögen Nicht leid thun. Wo viel Freiheit, ist viel Jrrtum, Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

2515

#### Gordon.

So hat ihn alles benn verlassen, sagt Ihr? Er hat das Glück von Tausenden gegründet, Denn königlich war sein Gemüt, und stets Jum Geben war die volle Hand geöffnet — (Mit einem Seitenblik auf Buttlern.)

2520

Vom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Not ihm Farbe hielt!

#### Buttler.

Hier lebt ihm einer, den er kaum gehofft.

#### Gordon.

Ich hab' mich keiner Gunft von ihm erfreut.

Fast zweisl' ich, ob er je in seiner Größe
Sich eines Jugendfreunds erinnert hat —
Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge
Berlor mich in den Mauern dieser Burg,
Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht,
Das freie Herz im stillen mir bewahrte.
Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt,
War's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht sein
Bertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre,
Was meiner Treue übergeben ward.

#### Buttler.

So sagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Hilfe leihn, ihn zu verhaften?

Gordon (nach einem nachdenklichen Stiuschweigen, kummervoll).
If es an dem — verhält sich's, wie Ihr sprecht — Hat er den Kaiser, seinen Herrn, verraten,
Das Heer verkauft, die Festungen des Landes 2540
Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, dann ist
Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart,
Daß unter allen eben mich das Los
Zum Werkzeug seines Sturzes muß erwählen.
Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau 2545
Zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre.

# Buttler.

Ich weiß bavon.

#### Gordon.

Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der kühne Mut im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, 2550 Auf große Dinge männlich nur gerichtet. Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Knaben zog ihn an; Doch oft ergriff's ihn plötlich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

2555

### Buttler.

Dort war's, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Von diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren.

**256**0

#### Gordon.

Tiefsinn'ger wurd' er, bas ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Nettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und keck, wie einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher führt' uns das Schicksal auseinander Weit, weit; er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Hein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus Und stürzt in unermeßliches Verderben!

2565

2570

2575

Buttler.

Brecht ab. Er komint.

# 3. Auftritt.

Wallenstein im Gespräch mit bem Bürgermeister von Eger. Die Borigen.

## Wallenstein.

Ihr wart sonst eine freie Stadt? Ich seh', Ihr führt den halben Adler in dem Wappen. Warum den halben nur?

2580

## Bürgermeifter.

Wir waren reichsfrei, Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Teil ist kanzelliert, bis etwa Das Reich uns wieder einlöst.

2585

## Wallenstein.

Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch seib ihr Besteuert?

## Bürgermeifter (zudt die Achfeln).

Daß wir's kaum erschwingen können. Die Garnison lebt auch auf unsre Kosten.

2590

# Wallenstein.

Ihr sollt erleichtert werden. Sagt mir an, Es sind noch Protestanten in der Stadt? (Bürgermeister stutt.) Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

(Fixiert ihn mit ben Augen. Bürgermeifter erfchrickt.)

Seid ohne Furcht. Ich hasse

Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst

Aus Reiches Grenzen — Meßbuch ober Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Glogau hab' ich selber eine Kirch' Den Evangelischen erbauen lassen. — Hört, Bürgermeister — wie ist Euer Name?

2600

### Bürgermeifter.

Pachhälbel, mein erlauchter Fürst.

## Wallenstein.

Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich Euch Jetzt im Vertraun eröffne.

(3hm die Sand auf die Achsel legend, mit einer gewissen Feierlichkeit.)

Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister.

Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen
Erheben sich — Behaltet's aber bei Euch!
Die spanische Doppelherrschaft neiget sich
Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung
Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst
Am Himmel die drei Monde?

# Bürgermeister.

Mit Entsetzen.

## Wallenstein.

Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt Verzogen und verwandelten. Nür einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit.

# Bürgermeister.

Wir zogen's auf ben Türken.

2615

## Wallenstein.

Türken! Was?

Zwei Reiche werden blutig untergehen

Im Osten und im Westen, sag' ich Euch, Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemertt die zwei andern.)

Ein starkes Schießen war ja diesen Abend Zur linken Hand, als wir den Weg hieher Gemacht. Vernahm man's auch hier in der Festung?

2620

#### Gordon.

Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Wind den Schall gerad von Süden her.

#### Buttler.

Von Neuftabt ober Weiben schien's zu kommen.

### Wallenstein.

Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahn. Wie stark ist die Besatzung?

2625

#### Gordon.

Hundert achtzig

Dienstfähige Mann, der Rest sind Juvaliden.

## Wallenstein.

Und wie viel stehn im Jochimsthal?

#### Gordon.

3weihundert

Arkebusierer hab' ich hingeschickt, Den Posten zu verstärken gegen bie Schweben.

2630

## Wallenstein.

Ich lobe Eure Vorsicht. An den Werken Wird auch gebaut. Ich sah's bei der Hereinfahrt.

#### Gordon.

Weil uns der Rheingraf jetzt so nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Basteien schnell errichten.

## Wallenstein.

Ihr seib genau in Eures Raisers Dienst.

Ich bin mit Euch zufrieden, Oberstleutnant. (Zu Buttlern.)

Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn

Samt allen, die dem Feind entgegenstehn. (Zu Gordon.)

In Euren treuen Händen, Kommendant,

Lass' ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester.

Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briese

Erwart' ich, mit dem frühesten die Festung

Samt allen Regimentern zu verlassen.

# 4. Auftritt.

Borige. Graf Tergty.

### Cerzky.

Willsommne Botschaft! Frohe Zeitungen!

## Wallenstein.

Was bringst bu?

2645

## Cerzky.

Eine Schlacht ist vorgefallen Bei Neustadt, und die Schweden blieben Sieger.

# Wallenstein.

Was sagst du? Woher kommt bir biese Nachricht?

## Cerzky.

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreut, Nach Sonnenuntergang hab's angefangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her Sei eingebrochen in das schwed'sche Lager, Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten, Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben, Ihr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen. Shiller, Werte. IV.

### Wallenstein.

Wie kame kaiserliches Volk nach Neustadt? Der Altringer — er müßte Flügel haben — Stand gestern vierzehn Meilen noch von da; Des Gallas Völker sammeln sich zu Fraunberg Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich Der Suns etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht sein. (Ino erscheint.)

2660

2655

### Terzky.

Wir werden's alsbald hören, Denn hier kommt Ilo fröhlich und voll Eile.

# 5. Auftritt.

3llo. Die Borigen.

Illo (ju Wallenftein).

Ein Reitender ist da und will dich sprechen.

## Terzhy.

Hat's mit bem Siege sich bestätigt? Sprich!

## Wallenstein.

Was bringt er? Woher kommt er?

2665

2670

#### Allo.

Von dem Rheingraf,

Und was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier. Bei Neustadt hab' der Piccolomini Sich mit der Reiterei auf sie geworfen, Ein fürchterliches Morden sei geschehn, Doch endlich hab' die Menge überwältigt, Die Pappenheimer alle, auch der Max, Der sie geführt — sei'n auf dem Platz geblieben.

### Wallenstein.

Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm. (Will abgehen.) Indem stürzt Fräulein Neubrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bediente, die durch den Saal rennen.

### Neubrunn.

Hilfe! Hilfe!

Allo und Terzky.

Was gibt's?

2675

١

Neubrunn.

Das Fräulein!

**Wallenstein** und **Terzky.** Weiß sie's?

Neubrunn.

Sie will sterben. (Eilt fort.)
(Wallenstein mit Terzty und Illo ihr nach.)

## 6. Auftritt.

Buttler und Gorbon.

Gordon (erftaunt).

Erklärt mir. Was bebeutete ber Auftritt?

Inttler.

Sie hat den Mann verloren, den sie liebte, Der Piccolomini war's, der umgekommen.

Gordon.

Unglücklich Fräulein!

Buttler.

Ihr habt gehört, was dieser Ilo brachte, Daß sich die Schweden siegend nahn.

#### Gordon.

Wohl hört' ich's.

#### Buttler.

Zwölf Regimenter sind sie stark, und fünf Stehn in der Näh', den Herzog zu beschützen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert stark ist die Besatzung.

2685

#### Gordon.

So ist's.

#### Buttler.

Nicht möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

#### Gordon.

Das seh' ich ein.

#### Buttler.

Die Menge hätte bald das kleine Häuflein Entwaffnet, ihn befreit.

2690

#### Gordon.

Das ift zu fürchten.

## Buttler (nach einer Paufe).

Wißt! Ich bin Bürge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft' ich für das seine, Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ist — der Tote uns gewiß.

**£69**5

#### Gordon.

Versteh' ich Euch? Gerechter Gott! Ihr könntet —

Buttler.

Er barf nicht leben.

## Gordon.

Ihr vermöchtet's!

Vierter Aufzug. 6. Auftritt.

325

Buttler.

Ihr ober ich. Er sah ben letzten Morgen.

Gordon.

Ermorden wollt Ihr ihn?

2700

Buttler.

Das ift mein Borsatz.

Gordon.

Der Eurer Treu' vertraut!

Buttler.

Sein boses Schicksal!

Gordon.

Des Feldherrn heilige Person!

Buttler.

Das war er!

Gordon.

D, was er war, löscht kein Verbrechen aus! Dhn' Urtel?

Buttler.

Die Vollstreckung ist statt Urtels.

Gordon.

Das wäre Morb und nicht Gerechtigkeit, Denn hören muß sie auch den Schuldigsten.

2705

Buttler.

Klar ist die Schuld, der Kaiser hat gerichtet, Und seinen Willen nur vollstrecken wir.

Gordon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück.

Der hurt'ge Dienst gefällt ben Königen.

#### Gordon.

Bu Henkers Dienst brängt sich kein ebler Dann.

### Buttler.

Kein mutiger erbleicht vor kühner That.

#### Gordon.

Das Leben wagt der Mut, nicht das Gemissen.

### Buttler.

Was? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzünden?

#### Gordon.

Nehmt ihn gefangen, tötet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnabenengel vor.

#### Buttler.

Wär' die Armee des Kaisers nicht geschlagen, Dlöcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

#### 2720

2715

#### Gordon.

D, warum schloß ich ihm die Festung auf!

### Buttler.

Der Ort nicht, sein Verhängnis tötet ihn.

#### Gordon.

Auf diesen Wällen wär' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß verteidigend, gesunken.

#### Buttler.

Und tausend brave Männer kamen um!

#### 2725

#### Gordon.

In ihrer Pflicht — das schmückt und ehrt den Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.

### Buttler' (eine Schrift hervorlangenb).

Hier ift das Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, 2730 Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld?

#### Gordon.

Ich, der Ohnmächtige, o Gott!

## Buttler.

Nehmt Ihr's auf Euch! Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich leg's auf Euch.

#### Gordon.

O Gott im Himmel!

2735

#### Buttler.

Wißt Ihr andern Rat, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn.

#### Gordon.

O Gott! Was sein muß, seh' ich klar, wie Ihr, Doch anders schlägt das Herz in meiner Brust.

#### Buttler.

Auch dieser Illo, dieser Terzky dürfen Nicht leben, wenn der Herzog fällt.

2740

#### Gordon.

D, nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen böser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Wag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereilen!

Auch sollen sie im Tod ihm gleich voran. Verabredt ist schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich geh' sogleich, Die nötigen Befehle zu erteilen.

2750

## 7. Auftritt.

Borige. Illo und Tergty.

#### Terzky.

Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

2755

## Allo.

Jetzt ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich ab= Gequält, sein altes Grafenhaus zu fürsten, Und jetzt begräbt er seinen einz'gen Sohn!

2760

2765

### Buttler.

Schad' ist's doch um den heldenmüt'gen Jüngling, Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

### Allo.

Hört, alter Freund! das ist es, was mir nie

Am Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jetzo noch, ich schwör's bei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal tot, Könnt' er den Freund damit ins Leben rusen.

2775

### Terzky.

Still, still! Nicht weiter! Laß die Toten ruhn! Heut gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn Euer Regiment will uns bewirten. Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten, Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

2780

#### Allo.

Ja, laßt uns heut noch guter Dinge sein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Nicht ruhn soll dieser Degen, bis er sich In österreich'schem Blute satt gebabet.

2785

#### Gordon.

Pfui, welche Red' ift bas, Herr Feldmarschall! Warum so wüten gegen Euren Kaiser —

### Butiler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bebenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser.

2790

#### Allo.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

### Cerzky.

Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Verläßt den Herzog nicht; bekannt ist's ja, Nur unterm Wallenstein kann Destreich siegen.

2800

#### Allo.

Der Fürst wird ehestens ein großes Heer Beisammen haben, alles brängt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, der er war. 2805 Wie werden sich die Thoren bann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jett verließen! Denn Länder schenken mird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen, Wir aber sind in seiner Gunst die nächsten. (Zu Gordon.) 2810 Auch Eurer wird er dann gebenken, wird Euch Aus biesem Neste ziehen, Eure Treu' In einem höhern Posten glänzen lassen.

#### Gordon.

Ich bin vergnügt, verlange höher nicht Hinauf; wo große Höh', ift große Tiefe.

2815

### Allo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweben in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abenbessen. Was meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräter.

2820

### Terzky.

Laßt das. Es wird dem Herzog nicht gefallen.

#### Allo.

Wir sind Meister hier, und keiner soll sich

Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.

— Gut' Nacht, Gordon. Laßt Euch zum letztenmal 2825

Den Platz empfohlen sein, schickt Runden aus,

Bur Sicherheit kann man das Wort noch ändern.

Schlag zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlüssel,

Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt,

Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. 2830

For ky (im Abgehen zu Buttler). Ihr konimt doch auch aufs Schloß?

Buttler.

Bu rechter Zeit.

(Icne geben ab.)

# 8. Auftritt.

Buttler und Gorbon.

### Gordon (ihnen nachfebenb).

Die Unglückseligen! Wie ahnungslos
Sie in das ausgespannte Mordnetz stürzen
In ihrer blinden Siegestrunkenheit! —
Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo,
Der übermütig freche Bösewicht,
Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

2835

#### Buttler.

Thut, wie er Euch befohlen. Schickt Patrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

2840

#### Gerdon (angfilich).

D, eilt nicht so! Erst sagt mir —

#### Butiler.

Ihr vernahmt's!

Der nächste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl.

2845

#### Gordon.

Ach, Eure Blicke sagen mir nichts Gutes. Versprechet mir —

#### Buttler.

Der Sonne Licht ift unter, Herab steigt ein verhängnisvoller Abend — Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos gibt sie Ihr boser Stern in unfre Hand, und mitten 2850 In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharfe Stahl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst Von jeher, alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich bes Brettspiels Steinen, Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben, Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird boch der Kalkul irrig sein; er wird 2860 Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie jener bort in seinem Zirkel fallen.

#### Gordon.

D, seiner Fehler nicht gebenket jett! An seine Größe benkt, an seine Milde, An seines Herzens liebenswerte Züge, An alle Ebelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnabeslehend fallen.

Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich fühlen; Ich darf nur blutige Gedanken haben. (Gordons Hand fassend.) 2870 Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht und hab' bazu nicht Ursach — Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörber. Sein boses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich, Die feindliche Zusammenkunft ber Dinge. 2875 Es denkt der Mensch, die freie That zu thun, Umsonst! Er ist bas Spielwerk nur ber blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Notwenbigkeit erschafft. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen 2880 Was rebete — Ich muß ihn bennoch töten.

#### Gordon.

D, wenn das Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe!

Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk

Ist aller Klugheit künstliche Berechnung.

Was kann aus blut'ger That Euch Glückliches

Sebeihen? D, aus Blut entspringt nichts Gutes!

Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen?

D, glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen

Den Königen, der Mörder nie gefallen.

#### Buttler.

Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch 2890 Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ' ich ihn des Kaisers Gnade, Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, oder — hört und wißt! — 2895 Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entkommt.

#### Gordon.

D, solchen Mann zu retten —

### Buttler (fonen).

Mag?

#### Gordon.

Ist eines Opfers wert — Seid edelmütig! Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

### Buttler (talt und ftolg).

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber
Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen.
Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig
Geborene sich ehret oder schändet,
Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich 2905
Wich selbst anschlagen will, das steht bei mir.
So hoch gestellt ist keiner auf der Erde,
Daß ich mich selber neben ihm verachte.
Den Menschen macht sein Wille groß und klein,
Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

#### Gordon.

D, einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seib von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand. (Sie gehen ab.)

## 9. Auftritt.

Ein Zimmer bei ber Herzogin.

Thekla in einem Seffel, bleich, mit geschloßnen Augen. Herzogin und Fraulein von Neubrunn um sie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gespräch.

## Wallenstein.

Wie wußte sie es benn so schnell?

### Gräfin.

Sie scheint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Von einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Geheimnis. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen.

2920

### Wallenstein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? 2925 (Indem er sich zur Herzogin wendet.)

## Derzogin.

Sie schlägt die Augen auf.

## Gräfin.

Sie lebt!

## Thekla (fic umicauend).

Wo bin ich?

Wallenstein (tritt zu ihr, sie mit seinen Armen aufrichtend). Komm zu dir, Thekla. Sei mein starkes Mädchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und beines Vaters Arme, die dich halten.

## Chekla (richtet fic auf).

Wo ist er? Ist er nicht mehr hier?

2930

## Derzogin.

Wer, meine Tochter?

### Thekla.

Der dieses Unglückswort aussprach —

### derzogin.

D, benke nicht baran, mein Kind! Hinweg Von diesem Bilde wende die Gebanken.

### Wallenstein.

Laßt ihren Kummer reben! Laßt sie klagen! Mischt eure Thränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch wird sie's überstehn, denn meine Thekla Hat ihres Baters unbezwungnes Herz.

2935

### Chekla.

Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft, zu stehn. Was weint die Mutter? Hab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

2940

(Sie ist aufgestanden und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

## Derzogin.

Nein, Thekla! Dieser Unglücksbote soll Nie wieder unter beine Augen treten.

2945

## Thekla.

Mein Bater -

## Wallenstein.

## Liebes Rind!

## Thekla.

Ich bin nicht schwach, Ich werde mich auch bald noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

## Wallenstein.

Sprich!

### Thekla.

Erlauben Sie, daß bieser fremde Mann

Bierter Aufzug. 9. Auftritt. 337

Gerufen werde, daß ich ihn allein Vernehme und befrage.

2950

2953

## Berzogin.

Nimmermehr!

### Gräfin.

Nein! Das ist nicht zu raten! Gib's nicht zu!

### Wallenstein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter?

#### Chekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich alles weiß. Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann Nichts Schrecklichers mehr hören.

> Gräfin und Herzogin (zu Wallenstein). Thu es nicht!

#### Chekla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Wein Herz verriet mich bei dem fremden Mann, 2960 Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn, notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke. 2965

## Wallenftein.

Ich finde, sie hat recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ihn. (Fräulein Reubrunn geht hinaus.)

## Herzegin.

Ich, beine Mutter, aber will dabei sein. Shiller, Werte. IV.

Der hurt'ge Dienst gefällt den Königen.

#### Gordon.

Bu Henkers Dienst brängt sich kein ebler Dann.

#### Buttler.

Kein mutiger erbleicht vor kühner That.

#### Gordon.

Das Leben wagt der Mut, nicht das Gemissen.

### Buttler.

Was? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzünden?

#### Gordon.

Nehmt ihn gefangen, tötet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnadenengel vor.

#### Buttier.

Wär' die Armee des Kaisers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

#### 2720

2715

#### Gordon.

D, warum schloß ich ihm die Festung auf!

#### Buttler.

Der Ort nicht, sein Verhängnis tötet ihn.

#### Gordon.

Auf diesen Wällen wär' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß verteidigend, gesunken.

#### Buttler.

Und tausend brave Männer kamen um!

#### 2725

#### Gordon.

In ihrer Pflicht — das schmückt und ehrt den Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.

### Buttler' (eine Schrift hervorlangenb).

Hier ist das Manisest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, 2730 Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld?

#### Gordon.

Ich, der Ohnmächtige, o Gott!

### Buttler.

Nehmt Ihr's auf Euch! Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich leg's auf Euch.

#### Gordon.

D Gott im Himmel!

2735

### Buttler.

Wißt Ihr andern Rat, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn.

#### Gordon.

D Gott! Was sein muß, seh' ich klar, wie Ihr, Doch anders schlägt das Herz in meiner Brust.

#### gnttler.

Auch dieser Illo, dieser Terzky dürfen Nicht leben, wenn der Herzog fällt. 2740

#### Gordon.

D, nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen böser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Mag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereilen!

Auch sollen sie im Tod ihm gleich voran. Verabredt ist schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich geh' sogleich, Die nötigen Befehle zu erteilen.

2750

## 7. Auftritt.

Borige. Bllo und Tergty.

### Cerzky.

Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

2755

#### Allo.

Jest ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich ab= Gequält, sein altes Grafenhaus zu fürsten, Und jetzt begräbt er seinen einz'gen Sohn!

2760

## 2765

### Buttler.

Schad' ist's doch um den helbenmüt'gen Jüngling, Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

#### Allo.

Hört, alter Freund! das ist es, was mir nie

Am Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeto noch, ich schwör's bei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal tot, Könnt' er den Freund damit ins Leben rufen.

2775

### Terzhy.

Still, still! Nicht weiter! Laß die Toten ruhn! Heut gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn Euer Regiment will uns bewirten. Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten, Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

2780

### Allo.

Ja, laßt uns heut noch guter Dinge sein, Denn heiße Tage stehen uns bevor. Nicht ruhn soll dieser Degen, bis er sich In österreich'schem Blute satt gebabet.

2785

#### Gordon.

Pfui, welche Red' ist bas, Herr Feldmarschall! Warum so wüten gegen Euren Kaiser —

### Buttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser.

2790

#### Alls.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Versteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

### Cerzky.

Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Verläßt ben Herzog nicht; bekannt ist's ja, Nur unterm Wallenstein fann Destreich fiegen.

2800

#### Allo.

Der Fürst wird ehestens ein großes Heer Beisammen haben, alles brängt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, ber er war. 2805 Wie werden sich die Thoren bann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jetzt verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen, Wir aber sind in seiner Gunst die nächsten. (Zu Gordon.) 2810 Auch Eurer wird er dann gedenken, wird Euch Aus biesem Neste ziehen, Eure Treu' In einem höhern Posten glänzen lassen.

#### Gordon.

Ich bin vergnügt, verlange höher nicht Hinauf; wo große Höh', ist große Tiefe.

2815

#### Allo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweben in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräter.

2820

### Cerzky.

Laßt das. Es wird dem Herzog nicht gefallen.

#### Allo.

Was! Wir sind Meister hier, und keiner soll sich

Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.

— Gut' Nacht, Gordon. Laßt Euch zum letztenmal 2825

Den Platz empsohlen sein, schickt Runden aus,

Bur Sicherheit kann man das Wort noch ändern.

Schlag zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlüssel,

Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt,

Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. 2830

Terzky (im Abgehen zu Buttler). Ihr kommt doch auch aufs Schloß?

#### Buttler.

Zu rechter Zeit.

(Icne geben ab.)

## 8. Auftritt.

Butiler und Gordon.

### Bordon (ihnen nachfebend).

Die Unglückseligen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnetz stürzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermütig freche Bösewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

2835

### Buttler.

Thut, wie er Euch befohlen. Schickt Patrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

2840

## Gerdon (ängfilich).

D, eilt nicht so! Erst sagt mir —

Ihr vernahmt's! Der nächste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl.

2845

#### Gordon.

Ach, Eure Blicke sagen mir nichts Gutes. Versprechet mir —

#### Buitler.

Der Sonne Licht ist unter, Herab steigt ein verhängnisvoller Abend — Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos gibt sie Ihr böser Stern in unsre Hand, und mitten 2850 In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharfe Stahl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenkünstler war ber Fürst Von jeher, alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich bes Brettspiels Steinen, 2855 Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben, Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Kalkul irrig sein; er wird 2860 Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie jener bort in seinem Zirkel fallen.

#### Gordon.

D, seiner Fehler nicht gebenket jett! An seine Größe benkt, an seine Milde, An seines Herzens liebenswerte Züge, An alle Ebelthaten seines Lebens, Und laßt sie in das aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadeslehend fallen.

Es ist zu spät. Nicht Mitleid barf ich fühlen; Ich darf nur blutige Gedanken haben. (Gordons Hand fassend.) 2870 Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht und hab' bazu nicht Ursach — Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörber. Sein boses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich, Die feindliche Zusammenkunft ber Dinge. 2875 Es benkt der Mensch, die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Notwendigkeit erschafft. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen 2880 Was rebete — Ich muß ihn bennoch töten.

#### Gardon.

D, wenn das Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe!

Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk

Ift aller Klugheit künstliche Berechnung.

Was kann aus blut'ger That Euch Glückliches

Sebeihen? D, aus Blut entspringt nichts Gutes!

Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen?

D, glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen

Den Königen, der Mörder nie gefallen.

#### Buttler.

Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch 2890 Die Schweden siegen und so eilend nahn! Gern überließ' ich ihn des Kaisers Gnade, Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, ober — hört und wißt! — 2895 Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entkommt.

#### Gordon.

D, solchen Mann zu retten —

### Buttler (fonell).

Mas?

#### Gordon.

Ist eines Opfers wert — Seid ebelmütig! Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

### Buttler (falt und flot).

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber
Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen.
Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig
Geborene sich ehret oder schändet,
Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich 2905
Wich selbst anschlagen will, das steht bei mir.
So hoch gestellt ist keiner auf der Erde,
Daß ich mich selber neben ihm verachte.
Den Menschen macht sein Wille groß und klein,
Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

#### Gordon.

D,, einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seib von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand. (Sie gehen ab.)

## 9. Auftritt.

Ein Zimmer bei ber Herzogin.

Thetla in einem Seffel, bleich, mit geschloßnen Augen. Herzogin und Fraulein von Reubrunn um fie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gespräch.

## Wallenstein.

Wie wußte sie es denn so schnell?

#### Gräfin.

Sie scheint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Von einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Geheimnis. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen.

2920

### Wallenstein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? 2925 (Indem er sich jur Herzogin wendet.)

## Derzogin.

Sie schlägt die Augen auf.

### Gräfin.

Sie lebt!

## Chekla (fic umfcauend).

Wo bin ich?

Wallenstein (tritt zu ihr, sie mit seinen Armen aufrichtend). Romm zu dir, Thekla. Sei mein starkes Mädchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und beines Baters Arme, die dich halten.

Chekla (richtet fic auf).

Wo ist er? Ist er nicht mehr hier?

2930

## Bergogin.

Wer, meine Tochter?

## Thekla.

Der bieses Unglückswort aussprach —

## perzogin.

D, benke nicht daran, mein Kind! Hinweg Von diesem Bilde wende die Gebanken.

### Wallenstein.

Laßt ihren Kummer reben! Laßt sie klagen! Mischt eure Thränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch wird sie's überstehn, denn meine Thekla Hat ihres Vaters unbezwungnes Herz.

2935

### Chekla.

Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft, zu stehn. Was weint die Mutter? Hab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

2940

(Sie ist ausgestanden und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

## Herzogin.

Nein, Thekla! Dieser Unglücksbote soll Nie wieder unter deine Augen treten.

2945

## Thekla.

Mein Bater -

## Wallenstein.

### Liebes Kind!

## Thekla.

Ich bin nicht schwach, Ich werde mich auch bald noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

## Wallenstein.

Sprich!

## Chekla.

Erlauben Sie, daß dieser fremde Mann

Vierter Aufzug. 9. Auftritt. **337** 

Gerufen werbe, daß ich ihn allein Vernehme und befrage.

2950

2958

## Derzogin.

Nimmermehr!

### Gräfin.

Nein! Das ist nicht zu raten! Gib's nicht zu!

### Wallenstein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter?

### Thekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich alles weiß. Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann Nichts Schrecklichers mehr hören.

> Grafin und Bergogin (ju Ballenftein). Thu es nicht!

#### Chekla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Mein Herz verriet mich bei dem fremden Mann, **296**0 Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn, notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir benke. **29**65

## Wallenstein.

Ich finde, sie hat recht — und bin geneigt, Ihr biese Bitte zu gewähren. Ruft ihn. (Fraulein Reubrunn geht hinaus.)

## Derzogin.

Ich, beine Mutter, aber will babei sein. Shiller, Berte. IV.

### Chekla.

Am liebsten spräch' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gefaßter mich betragen.

2970

## Wallenstein (jur Herzogin).

Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann, ein starkes Herz Will sich auf seine Stärke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpfen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Als Heldin will ich sie behandelt sehn. (Er win gehen.)

2975

### Gräfin (halt ihn).

Wo gehst du hin? Ich hörte Terzky sagen, Du denkest morgen früh von hier zu gehn, Uns aber hier zu lassen.

2980

## Wallenstein.

Ja; ihr bleibt Dem Schutze wackrer Männer übergeben.

## Gräfin.

D, nimm uns mit dir, Bruder! Laß uns nicht In dieser düftern Einsamkeit dem Ausgang Mit sorgendem Gemüt entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglück trägt sich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entsernten.

2985

## Wallenstein.

Wer spricht von Unglück? Befre beine Rebe. Ich hab' ganz andre Hoffnungen.

2990

### Gräfin.

So nimm uns mit. D, laß uns nicht zurück In diesem Ort der traurigen Bedeutung, Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauern, Und wie ein Totenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert.

2995
D, führ' uns weg! Komm, Schwester, bitt' ihn auch,
Daß er uns fortnimmt! Hilf mir, liebe Nichte!

### Wallenstein.

Des Ortes bose Zeichen will ich ändern, Er sei's, der mir mein Teuerstes bewahrte.

Menbrunn (tommt jurud).

Der schwed'sche Herr!

8000

#### Wallenstein.

Laßt sie mit ihm allein. (Ab.)

Derzogin (zu Thetla).

Sieh, wie du dich entfärbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge beiner Mutter.

## Chekla.

Die Neubrunn mag denn in der Nähe bleiben. (Herzogin und Gräfin gehen ab.)

## 10. Auftritt.

Thetla. Der fowebifde Sauptmann. Fraulein Reubrunn.

## Sauptmann (naht fic ehrerbietig).

Prinzessin — ich — muß um Verzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich — 3005

## Thekla (mit ebelm Anstand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Ein unglücksvoller Zufall machte Sie Aus einem Fremdling schnell mir zum Vertrauten. \*7

### Sauptmann.

Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick hassen, Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort.

3010

### Chekla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Wein Schrecken unterbrach den angefangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden.

### Hauptmann (bebenklich).

Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

3015

#### Chekla.

Ich bin darauf gefaßt — Ich will gefaßt sein. Wie fing das Treffen an? Vollenden Sie.

### Haupimann.

Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolfe Staubes 5020 Aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend Ins Lager stürzte, rief, ber Feind sei da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Aufs Pferd zu werfen, da durchbrachen schon, In vollem Rosseslauf baher gesprengt, 3025 Die Pappenheimer den Verhack; schnell war Der Graben auch, ber sich ums Lager zog, Von diesen stürm'schen Scharen überflogen. Doch unbesonnen hatte sie ber Mut Vorausgeführt den andern, weit dahinten **8030** War noch das Fußvolk, nur die Pappenheimer waren Dem kühnen Führer kühn gefolgt. (Thetla macht eine Bewegung. Der hauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Wink gibt, fortzufahren.)

Von vorn und von ben Flanken faßten wir Sie jeto mit ber ganzen Reiterei

| Bierter        | Aufzug. | 10. | Auftritt.   |
|----------------|---------|-----|-------------|
| <b>CICLICE</b> | eulyny. | 10. | <b>****</b> |

341

3035

Und drängten sie zurück zum Graben, wo Das Fußvolk, schnell geordnet, einen Rechen Von Picken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Viccolomini —

3040

(Thetla, ichwindelnd, faßt einen Seffel.)

Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Vom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst 3045 Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehen! Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt Sich wütend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt 8050 Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend. (Thetla, welche die letzen Reden mit allen Zeichen wachsender Angst begleitet, verställt in ein hestiges Zittern, sie will sinken; Fräulein Reubrunn eilt hinzu und empfängt sie in ihren Armen.)

## Menbrunn.

Mein teures Fräulein —

Dauptmann (gerührt).

Ich entferne mich.

## Chekla.

Es ist vorüber — Bringen Sie's zu Enbe.

## Hauptmann.

Da ergriff, als sie ben Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig wütende Berzweiflung. Der eignen Rettung denkt jetzt keiner mehr. Gleich wilden Tigern fechten sie; es reizt

Ihr starrer Wiberstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampfes Ende, Als dis der lette Mann gefallen ist.

3060

Chekla (mit gitternber Stimme).

Und wo — wo ist — Sie sagten mir nicht alles.

Bauptmann (nach einer Baufe).

Heut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Iwölf Jünglinge der ebelsten Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmückte seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thränen fehlten seinem Schicksal nicht, Denn viele sind bei uns, die seine Großmut Und seiner Sitten Freundlichkeit erfahren, Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte sterben.

3065

3070

**Neubrunn** (gerührt zu Thekla, welche ihr Angesicht verhällt hat). Mein teures Fräulein — Fräulein, sehn Sie auf! D, warum mußten Sie darauf bestehn!

Thekla.

— Wo ist sein Grab?

8075

Hauptmann.

In einer Klosterkirche Bei Neustadt ist er beigesetzt, bis man Von seinem Vater Nachricht eingezogen.

Thekla.

Wie heißt das Kloster?

Bauptmann.

Sankt Rathrinenstift.

### Chekla.

Ist's weit bis bahin?

### Hauptmann.

Sieben Meilen zählt man.

### Thekla.

Wie geht ber Weg?

3080

### Hauptmann.

Man kommt bei Tirschenreut Und Falkenberg durch unsre ersten Posten.

## Thekla.

Wer kommandiert sie?

### Hauptmann.

Oberst Seckenborf.

**Chekla** (tritt an den Tisch und nimmt aus dem Schmudkäsichen einen Ring). Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn Und mir ein menschlich Herz gezeigt — Empfangen Sie

(indem sie ihm ben Ring gibt)

3085

Ein Angebenken dieser Stunde — Gehn Sie.

## Sauptmann (beftürzt).

Prinzessin —

(Thekla winkt ihm schweigend, zu geben, und verläßt ihn. Hauptmann zaudert und will reden. Fräulein Reubrunn wiederholt den Wink. Er geht ab.)

## 11. Auftritt.

Thefla. Reubrunn.

Chekla (fällt ber Reubrunn um ben Gals).

Jetzt, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin! — Wir müssen fort, noch diese Nacht.

### Neubrunn.

Fort, und wohin?

### Chekla.

Wohin? Es ist nur ein Ort in der Welt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge!

### Meubrunn.

Was können Sie bort wollen, teures Fräulein?

### Chekla.

Was dort, Unglückliche! So würdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Ist alles, was noch übrig ist von ihm, Der einz'ge Fleck ist mir die ganze Erde. D, halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Laß uns auf Mittel denken, zu entsliehen.

### Neubrunn.

Bedachten Sie auch Ihres Vaters Zorn?

3100

3095

### Thekla.

Ich fürchte keines Menschen Zürnen mehr.

## Neubrunn.

Den Hohn ber Welt! Des Tabels arge Zunge!

## Chekla.

Ich suche einen auf, der nicht mehr ist. Will ich denn in die Arme — o mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.

8105

## Meubrunn.

Und wir allein, zwei hilflos schwache Weiber?

## Thekla.

Wir waffnen uns, mein Arm soll dich beschützen.

## Meubrunn.

Bei bunkler Rachtzeit?

#### Chekla.

Nacht wird uns verbergen.

#### Neubrunn.

In dieser rauhen Sturmnacht?

#### Chekla.

Ward ihm sanft

Gebettet unter den Hufen seiner Rosse?

3110

### Meubrunn.

D Gott! -- und dann die vielen Feindesposten! Man wird uns nicht durchlassen.

#### Thekla.

Es sind Menschen.

Frei geht das Unglück durch die ganze Erde!

#### Menbrunn.

Die weite Reise -

### Thekla.

Bählt ber Pilger Meilen,

Wenn er zum fernen Gnabenbilbe wallt?

3115

#### Neubrunn.

Die Möglichkeit, aus dieser Stadt zu kommen?

### Chekla.

Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh!

### Neubrunn.

Wenn man uns kennt?

### Chekla.

In einer Flüchtigen,

Verzweifelnden sucht niemand Friedlands Tochter.

### Menbrunn.

Wo finden wir die Pferde zu der Flucht?

#### Thekla.

Mein Kavalier verschafft sie. Geh und ruf ihn!

### Neubrunn.

Wagt er das ohne Wissen seines Herrn?

### Thekla.

Er wird es thun. O geh nur! Zaudre nicht.

### Meubrunn.

Ad! und was wird aus Ihrer Mutter werden, Wenn Sie verschwunden sind?

3125

**Thekla** (sich besinnend und schmerzvoll vor sich hinschauend). O meine Mutter!

### Meubrunn.

Soll sie auch dieser letzte Schlag noch treffen?

#### Thekla.

Ich kann's ihr nicht ersparen! — Geh nur, geh!

### Neubrunn.

Bebenken Sie boch ja wohl, was Sie thun.

## Thekla.

Bedacht ist schon, was zu bedenken ist.

3130

### Meubrunn.

Und sind wir dort, was soll mit Ihnen werden?

### Thekla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben.

# Neubrunn.

Ihr Herz ist jetzt voll Unruh, teures Fräulein, Das ist der Weg nicht, der zur Ruhe führt.

#### Chekla.

Bur tiefen Ruh, wie er sie auch gefunden. 3135 — D eile, geh! Mach' keine Worte mehr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort zu seinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblicklich! Das herzerstickende Band bes Schmerzens wird 3140 · Sich lösen — Meine Thränen werden fließen. D geh, wir könnten längst schon auf bem Weg sein. Nicht Ruhe find' ich, bis ich biesen Mauern Entronnen bin — sie stürzen auf mich ein Fortstoßend treibt mich eine bunkle Macht 8145 Von bannen — Was ift bas für ein Gefühl! Es füllen sich mir alle Räume bieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an — Ich habe keinen Plat mehr — Immer neue! Es brängt mich bas entsetzliche Gewimmel 3150 Aus diesen Wänden fort, die Lebende!

### Meubrunn.

Sie setzen mich in Angst und Schrecken, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und rufe gleich den Rosenberg. (Geht ab.)

### 12. Auftritt.

Thella.

#### Thekla.

Sein Geist ist's, ber mich ruft. Es ist die Schar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumnis klagen sie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das thaten

\$155

Die rohen Herzen, und ich sollte leben! 3160 — Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerkranz, Der beine Totenbahre schmückt, gewunden. Was ist das Leben ohne Liebesglanz? Ich werf' es hin, da sein Gehalt verschwunden. Ja, da ich dich, den Liebenden gefunden, 3165 Da war das Leben etwas. Glänzend lag Vor mir der neue goldne Tag! Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden. Du standest an dem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klösterlichem Zagen, 3170 Sie war von taufend Sonnen aufgehellt, Ein guter Engel schienst bu hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf bes Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erst Empfinden war des Himmels Glück, 3175 In bein Herz fiel mein erster Blick! (Sie fintt hier in Rachbenten und fahrt dann mit Beichen bes Grauens auf.) — Da kommt das Schickfal — roh und kalt Faßt es bes Freundes zärtliche Gestalt

# 13. Auftritt.

3180

Und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde —

— Das ist das Los des Schönen auf der Erde!

Thella. Fraulein Reubrunn mit bem Stallmeifter.

# Menbrunn.

Hier ist er, Fräulein, und er will es thun.

### Thekla.

Willst du uns Pferbe schaffen, Rosenberg?

# Stallmeister.

Ich will sie schaffen.

Thekla.

Willst du uns begleiten?

Stallmeifter.

Mein Fräulein, bis ans End' der Welt.

Thekla.

Du kannst

Zum Herzog aber nicht zurück mehr kehren.

3185

Stallmeifter.

Ich bleib' bei Ihnen.

Thekla.

Ich will dich belohnen

Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst du Uns aus der Festung bringen unentdeckt?

Stallmeifter.

Ich fann's.

Thekla.

Wann kann ich gehn?

Stallmeister.

In biefer Stunbe.

— Wo geht die Reise hin?

3190

Thekla.

Nach — sag's ihm, Neubrunn!

Neubrunn.

Nach Neustabt.

Stallmeifter.

Wohl. Ich geh', es zu besorgen. (A6.)

Neubrunn.

Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein.

Chekla.

Gott!

# 14. Auftritt.

Thefla. Reubrunn. Die Berjogin.

### Berzogin.

Er ist hinweg, ich finde dich gefaßter.

#### Thekla.

Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jetzt Bald schlasen gehen und die Neubrunn um mich sein. 3195 Ich brauche Ruh'.

### Berzogin.

Du sollst sie haben, Thekla. Ich geh' getröstet weg, da ich den Bater Beruhigen kann.

#### Thekla.

Gut' Nacht benn, liebe Mutter! (Sie fällt ihr um den Hals und umarmt sie in großer Bewegung.)

### Berzogin.

Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und bein Herz Klopft hörbar an dem meinen.

#### 3200

#### Thekla.

Schlaf wird es

Befänftigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter!
(Indem sie aus den Armen der Mutter sich losmacht, fällt der Borhang.)

# Zünfter Aufzug.

Buttlers. Zimmer.

# 1. Auftritt.

Buttler. Major Geralbin.

#### Buttler.

Bwölf rüftige Dragoner sucht Ihr aus,
Bewassnet sie mit Picken, benn kein Schuß
Darf fallen — An dem Eßsaal nebenbei 8205
Bersteckt Ihr sie, und wenn der Nachtisch auf:
Gesett, dringt ihr herein und ruft: Wer ist
Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen —
Dann werft ihr euch auf beide, stoßt sie nieder,
Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, 8210
Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe.
Geht jett — Habt Ihr nach Hauptmann Deverour
Und Macdonald geschickt?

#### Geraldin.

Gleich find sie hier. (Seht ab.)

#### Buttler.

Rein Aufschub ist zu wagen. Auch die Bürger Erklären sich für ihn, ich weiß nicht, welch s215 Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rat hat Waffen ausgeteilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache s220 Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein. Denn Feinde drohn von außen und von innen.

# 2. Auftritt.

Buttler. Hauptmann Deveroug und Macdonald.

Macdonald.

Da sind wir, General.

Deverour.

Was ist die Losung?

Buttler.

Es lebe ber Kaiser!

Beide (treten gurud).

Wie?

Buttler.

Haus Destreich lebe!

Deveroux.

Ist's nicht der Friedland, dem wir Treu geschworen?

Macdonald.

Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen?

Buttler.

Wir einen Reichsfeind und Verräter schützen?

Peveroux.

Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.

Macdonaid.

Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger.

Buttler.

Ich that's, ihn besto sichrer zu verberben.

3230

3223

Peveronx.

Ja so!

Macdonald.

Das ist was anders.

Buttler (zu Deverour).

Elender!

So leicht entweichst du von der Pflicht und Fahne?

Deverour.

Zum Teufel, Herr! Ich folgte beinem Beispiel, Rann ber ein Schelm sein, bacht' ich, kannst bu's auch.

Macdonald.

Wir denken nicht nach. Das ist beine Sache! Du bist der General und kommandierst, Wir folgen dir, und wenn's zur Hölle ginge.

3235

Buttler (befänftigt).

Nun gut! Wir kennen einander.

Macdonald.

Ja, das denk' ich.

Deverour.

Wir find Solbaten der Fortuna, wer Das meiste bietet, hat uns.

3240

Macdonald.

Ja, so ift's.

Buttler.

Jest sollt ihr ehrliche Soldaten bleiben.

Peveroux.

Das sind wir gerne.

Buttler.

Und Fortune machen.

Macdonald.

Das ist noch besser.

guttler.

Höret an.

Shiller, Werte. IV.

Beide.

Wir hören.

Buttler.

Es ist des Kaisers Will' und Ordonnanz, Den Friedland lebend oder tot zu fahen.

3215

Deverour.

So fteht's im Brief.

Macdonald.

Ja, lebend ober tot.

Buttler.

Und stattliche Belohnung wartet dessen An Geld und Gütern, der die That vollführt.

Deverour.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Von dorten her. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Gnadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was. — Der Fürst zahlt besser.

3250

Macdonald.

Ja, ber ist splendid.

Buttler.

Mit bem ist's aus. Sein Glücksftern ift gefallen.

Macdonald.

Ist das gewiß?

3255

Buttler.

Ich sag's euch.

Deverour.

Ist's vorbei

Mit seinem Glück?

#### Buttler.

Vorbei auf immerdar.

Er ist so arm wie wir.

#### Macdonald.

So arm wie wir?

### Deverour.

Ja, Macdonald, da muß man ihn verlassen!

#### Buttler.

Verlassen ist er schon von zwanzigtausend. Wir müssen mehr thun, Landsmann. Kurz und gut! 3260 — Wir müssen ihn töten. (Beibe fahren zurück.)

#### Beide.

Töten?

#### Buttler.

Töten, sag' ich.

— Und dazu hab' ich euch erlesen.

### Beide.

Ung?

### Buttler.

Euch, Hauptmann Deveroug und Macdonald.

Beverone (nach einer Baufe).

Wählt einen andern.

### Macdonald.

Ja, wählt einen andern.

# Buttler (ju Deveroug).

Erschreckt's dich, feige Memme? Wie? Du hast Schon beine dreißig Seelen auf dir liegen —

#### 3265

### Deverour.

Hand an den Feldherrn legen — das bedenk'!

### Macdonald.

Dem wir das Jurament geleistet haben!

### Buttler.

Das Jurament ist null mit seiner Treu.

#### Deveroux.

Hör', General! Das dünkt mir boch zu gräßlich.

3270

#### Macdonald.

Ja, das ist wahr! Man hat auch ein Gewissen.

### Deverour.

Wenn's nur der Chef nicht wär', der uns so lang Gekommandiert hat und Respekt gefordert.

### Buttler.

Ist das der Anstoß?

#### Deveroux.

Ja! Hör'! Wen du sonst willst!

Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, s275

Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren —

Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn

Ermorden, das ist eine Sünd' und Frevel,

Davon kein Beichtmönch absolvieren kann.

# Buttler.

Ich bin dein Papst und absolviere dich. Entschließt euch schnell.

3280

# Deveroux (fieht bedentlich).

Es geht nicht.

### Macdonald.

Nein, es geht nicht.

### Buttler.

Nun benn, so geht — und — schickt mir Pestaluten.

#### Deveroux (flugt).

Den Pestalut - Hum!

#### Macdonald.

Was willst bu mit biesem?

### Buttler.

Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug —

#### Deverour.

Nein, wenn er fallen muß, so können wir Den Preis so gut verdienen als ein andrer. — Was denkst du, Bruder Macdonald?

#### Macdonald.

Ja, wenn Er fallen muß und soll, und 's ist nicht anders,

So mag ich's biesem Pestalut nicht gönnen. Deveroux (nach einigem Befinnen).

Wann soll er fallen?

#### Buttler.

Heut, in biefer Nacht, Denn morgen stehn die Schweden vor den Thoren.

### Deverour.

Stehst du mir für die Folgen, General?

### Buttler.

Ich steh' für alles.

#### Peverour.

Jst's des Kaisers Will'? Sein netter runder Will'? Man hat Exempel, Daß man ben Mord liebt und ben Mörder straft.

#### 3295

**8290** 

### Buttler.

Das Manifest sagt: lebend ober tot. Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst —

#### Deverour.

Tot also! Tot — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzky'schen.

#### Macdonald.

Und dann ist noch der Terzky und der Ilo -

3300

#### Buttler.

Mit diesen beiben fängt man an, versteht sich.

### Deverour.

Was? Sollen die auch fallen?

#### Buttler.

Die zuerst.

#### Macdonald.

Hör', Deverour — das wird ein blut'ger Abend.

### Deverour.

Haft du schon beinen Mann bazu? Trag's mir auf.

### Buttler.

Dem Major Geraldin ist's übergeben. Es ist heut Fastnacht, und ein Essen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Tafel überfallen, niederstoßen — Der Pestalut, der Leßley sind dabei —

## 3303

### Deveroux.

Hör', General! Dir kann es nichts verschlagen. Hör' -- laß mich tauschen mit dem Geraldin.

3310

### Buttler.

Die kleinere Gefahr ist bei bem Herzog.

# Deveroux.

Gefahr! Was, Teufel! benkst du von mir, Herr? Des Herzogs Aug', nicht seinen Degen fürcht' ich.

#### Buttler.

Was kann sein Aug' dir schaben?

8315

#### Peverour.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin.

Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir

Der Herzog zwanzig Goldstück reichen lassen

Zu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' —

Und wenn er mich nun mit der Picke sieht

Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh — so — so —

Der Teusel hol' mich! ich bin keine Memme.

#### Buttler.

Der Herzog gab dir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen.
3325 Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Vetrat.

### Peveroux.

Das ist auch wahr. Den Danker hol' ber Teufel! Ich — bring' ihn um.

3330

#### Buttler.

Und willst du dein Gewissen Beruhigen, darfst du den Rock nur ausziehn, So kannst du's frisch und wohlgemut vollbringen.

### Macdonald.

Ja, da ist aber noch was zu bedenken —

### Buttler.

Was gibt's noch zu bedenken, Macdonald?

### Macdonald.

Was hilft uns Wehr und Waffe wider ben? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fährt auf).

Was wird er —

#### Macdonald.

Gegen Schuß und Hieb! Er ist Gefroren, mit der Teufelskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, sag' ich dir.

#### Deverour.

Ja, ja! In Ingolstadt war auch so einer, 3340 Dem war die Haut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Zulett mit Flintenkolben niederschlagen.

#### Macdonald.

Hört, was ich thun will!

#### Peverour.

Sprich.

#### Macdonald.

Ich kenne hier

3345

\$350

Im Kloster einen Bruder Dominikaner Aus unsrer Landsmannschaft, der soll mir Schwert Und Picke tauchen in geweihtes Wasser Und einen kräft'gen Segen drüber sprechen, Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

### Buttler.

Das thue, Macdonald. Jett aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handfeste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören — Wenn's elf geschlagen — wenn die ersten Runden Passiert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit sein.

### Deveroux.

Wie kommen wir durch die Hartschiers und Garden, 3355 Die in dem innern Hofraum Wache stehn?

#### Buttler.

Ich hab' des Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann verteidigt wird. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

**8360** 

#### Deverour.

Und sind wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach des Fürsten, ohne daß Das Hofgesind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Komitat.

3365

#### Buttler.

Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken ganz allein.

### Deverour.

Wär's nur vorüber, Macdonald — Mir ist Seltsam dabei zu Mute, weiß der Teufel.

3370

#### Macdonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns für zwei Bösewichter halten.

#### Buttler.

In Glanz und Ehr' und Ueberfluß könnt ihr Der Menschen Urteil und Gereb' verlachen.

3375

### Peverour.

Wenn's mit der Ehr' nur auch so recht gewiß ist.

#### Buttler.

Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein.

#### Peveroux.

So ist's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen?

#### Buttler.

Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben!

**33**80

#### Deveroux.

So müßt' er fallen durch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert?

#### Buttler.

Dies Schicksal könnt' er nimmermehr vermeiben.

#### Deveroux.

Komm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhänden. (Sie gehen ab.)

3385

### 3. Auftritt.

Ein Saal, aus dem man in eine Galerie gelangt, die sich weit nach hinten verliert.

Wallenstein sitt an einem Tisch. Der schwedische Hauptmann steht vor ihm. Bald darauf Gräfin Terzky.

### Wallenstein.

Empfehlt mich Eurem Herrn. Ich nehme teil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, 3390 Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für Eure Müh. Die Festung Soll sich euch aufthun morgen, wenn ihr kommt. (Schwedischer Hauptmann geht ab. Wallenstein sitzt in tiesen Gedanken, starr vor sich hinsehend, den Kopf in die Hand gesenkt. Gräsin Terzty tritt herein und sieht eine Zeitlang vor ihm undemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblick sie und fast sich schnell.)

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie?

#### Gräfin.

Sie soll gefaßter sein nach bem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jett ist sie zu Bette.

3393

#### Wallenstein.

Ihr Schmerz wird sanfter werden. Sie wird weinen.

#### Gräfin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonst. Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. D, bleibe stark! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unsre Sonne.

3400

#### Wallenstein.

Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist bein Mann?

#### Gräfin.

Bu einem Gastmahl sind sie, er und Ilo.

Wallenstein (steht auf und macht einige Schritte durch den Saat). Es ist schon finstre Nacht — Geh auf dein Zimmer.

### Gräfin.

Heiß mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben.

3405

# Wallenfiein (ift ans Fenfter getreten).

Am Himmel ift geschäftige Bewegung,

Des Turmes Fahne jagt der Wind, schnell geht

Der Wolken Bug, die Mondessichel wankt,

Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.

— Rein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein bort, 3410 Der einzelne, ist aus ber Kassiopeia,

Und dahin steht der Jupiter — Doch jest

Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er berfintt in Tieffinn und fleht ftarr binaus.)

Gräfin (die ihm traurig zusieht, fast ihn bei der Hand). Was finnst bu?

#### Wallenstein.

Mir beucht, wenn ich ihn fähe, wär' mir wohl. Es ist der Stern, der meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft stärkte mich sein Anblick. (Pause.)

3415

#### Gräfin.

Du wirst ihn wiedersehn.

#### Wallenstein

(ift wieber in eine tiefe Zerstreuung gefallen, er ermuntert sich und wendet sich schnell zur Gräfin).

Ihn wiedersehn? — D niemals wieder!

### Gräfin.

Wie?

#### Wallenstein.

Er ist bahin — ist Staub!

3420

#### Gräfin.

Wen meinst du benn?

### Wallenstein.

Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schicksal keine Tücke mehr — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Kein dunkler Flecken blied darin zurück, Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D, ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!

3425

3130

### Gräfin.

Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich kam. (Wallenstein bedeutet sie mit der Hand, zu schweigen.)

D wende beine Blicke nicht zurück!

Vorwärts in hellre Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da starb er dir.

3435

#### Wallenstein.

Berschmerzen werd' ich biesen Schlag, bas weiß ich, Denn was verschmerzte nicht der Mensch! Vom Höchsten Wie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, 3440 Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen. Denn er stand neben mir, wie meine Jugend, 3445 Er machte mir bas Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit ber Dinge Den goldnen Duft ber Morgenröte webend — Im Feuer seines liebenben Gefühls Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen, 3450 Des Lebens flach alltägliche Gestalten. — Was ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schöne ist boch weg, das kommt nicht wieder, Denn über alles Glück geht doch ber Freund, Der's fühlend erst erschafft, ber's teilend mehrt. 8455

### Gräfin.

Berzag' nicht an der eignen Kraft. Dein Herz Ist reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.

### Wallenstein (an die Thure gebend).

Wer stört uns noch in später Nacht? — Es ist Der Kommendant. Er bringt die Festungsschlüssel. Verlaß uns, Schwester! Mitternacht ist da.

#### Gräfin.

D, mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

### Wallenstein.

Furcht? Wovor?

### Gräfin.

Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.

3155

## Wallenstein.

Einbildungen!

#### Gräfin.

D, meine Seele wird
Schon lang von trüben Uhnungen geängstigt,
Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen
Mein banges Herz in düstern Träumen an.
-- Ich sah dich gestern nacht mit deiner ersten
Gemahlin, reich geputzt, zu Tische sitzen

3470

### Wallenstein.

Das ist ein Traum erwünschter Borbebeutung, Denn jene Heirat stiftete mein Glück.

# Gräfin.

Und heute träumte mir, ich suchte dich In deinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Kartause Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast Und wo du willst, daß man dich hin begrabe. 3175

### Wallenstein.

Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt.

3480

#### Gräfin.

Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?

### Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's - Es ist kein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Unvermeidliche verkünden. 3485 Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh sie kommt, so schreiten auch den großen Geschicken ihre Geister schon voran, Und in bem Heute wandelt schon das Morgen. Es machte mir stets eigene Gebanken, 3490 Was man vom Tob bes vierten Heinrichs liest. Der König fühlte bas Gespenst bes Messers Lang vorher in der Brust, eh sich der Mörder Ravaillac bamit waffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louvre, 3495 Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenfeier Klang ihm der Gattin Krönungsfest, er hörte Im ahnungsvollen Ohr ber Füße Tritt, Die durch die Gassen von Paris ihn suchten ---

### Gräfin.

Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts?

3500

# Wallenstein.

Nichts. Sei ganz ruhig!

Grafin (in buftres Rachfinnen verloren).

Und ein andermal, Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Säle, Es wollte gar nicht enden -- Thüren schlugen Zusammen, krachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — plötslich fühlt' ich mich Von hinten angesaßt mit kalter Hand, Du warst's und küßtest mich, und über uns Schien eine rote Decke sich zu legen —

D, mir wir Und bange

Du möch.

Einbildi

Schon Und 1 Mein -- S Gem

Das Dei

ur Si e o i

3525

tich, ich will mich schlafen legen. (Er nimmt bie Schluffel ju fic.)

denn vor jedem Feind bewahrt den sichern Freunden eingeschlossen; s müßt' mich trügen, ober ein vie dies (auf Gordon schauend), ist keines Heuchlers Larve. ner hat ihm ben Mantel, Ringfragen und bie Felbbinde abgenommen.

🔄 Was fällt ba?

### Aammerdiener.

one Rette ist entzwei gesprungen.

3530

### Wallenstein.

e hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er bie Rette betrachtet.)

par bes Raisers erste Gunst. Er hing sie - rzherzog mir um, im Krieg von Friaul, -\_ ms Gewohnheit trug ich sie bis heut. us Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie sollte

8535

- Calisman mir sein, so lang ich sie neinem Halse glaubig würde tragen, flücht'ge Glück, bes erste Gunst sie war, auf zeitlebens binden — Nun, es sei!

**3540** 

muß fortan ein neues Glück beginnen, -.n dieses Bannes Kraft ist aus.

merdiener entfernt sich mit den Aleidern. Wallenstein sieht auf, macht einen Gang durch den Saal und bleibt zuletzt nachdenkend vor Gordon siehen.)

= - e boch die alte Zeit mir näher kommt.

) seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau,

o wir zusammen Ebelknaben waren.

\_ir hatten öfters Streit, bu meintest's gut

3545

\_ nd pflegtest gern ben Sittenprediger

u machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen inmäßig strebte, fühnen Träumen glaubend,

Ind priesest mir den goldnen Mittelweg.

Ei, beine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Ediller, Berte. 1V.

Sie hat dich früh zum abgelebten Manne Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen Großmüt'gern Sternen nicht dazwischen träte, Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

#### Gordon.

Mein Fürst! Mit leichtem Mute knüpft der arme Fischer 3555 Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.

#### Wallenstein.

So bist du schon im Hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt ber ungeschwächte Mut Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge, 3560 Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist ber Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmenb sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen. 3565 (Er geht mit großen Schritten burchs Bimmer und bleibt auf ber entgegengesetzten Seite, Bordon gegenüber, fteben.) Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ift gemein in meines Schickfals Wegen, 3570 Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise beuten? Zwar jetzo schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen - -3575

#### Gordon.

Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

3580

#### Wallenstein (lächelnb).

Den alten Gordon hör' ich wieder sprechen.

— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bösen Götter fordern ihren Zoll:

Das wußten schon die alten Heidenvölker,

Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unheil,

Die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen,

Und Menschenopfer bluteten dem Typhon.

(Rach einer Baufe, ernft und ftiller.)

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schicksals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blitz, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

3590

3585

3595

### 5. Auftritt.

Borige. Seni.

### Wallenstein.

Rommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spät hieher, Baptist?

Seni.

Furcht beinetwegen, Hoheit.

Wallenstein.

Sag', was gibt's?

#### Seni.

Flieh, Hoheit, eh der Tag anbricht! Vertraue dich 3600 Den Schwedischen nicht an!

#### Wallenftein.

Was fällt bir ein?

Sent (mit fleigenbem Ton).

Vertrau' dich diesen Schweden nicht!

#### Wallenstein.

Was ist's benn?

#### Beni.

Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe Umgeben dich die Netze des Verderbens.

3605

### Wallenstein.

Du träumst, Baptist, die Furcht bethöret bich.

### Seni.

D glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Komm, lies es selbst in dem Planetenstand, Daß Unglück dir von falschen Freunden droht.

3610

3615

# Wallenstein.

Von falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück. Die Weisung hätte früher kommen sollen, Jetzt brauch' ich keine Sterne mehr bazu.

#### Sent.

D, komm und sieh! Glaub' beinen eignen Augen. Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens, Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D, laß dich warnen! Nicht diesen Heiden überliefre dich, Die Krieg mit unsrer heil'gen Kirche führen.

3620

### Wallenfiein (lächelnb).

Schallt das Drakel daher? — Ja, ja! Nun Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündnis hat Dir nie gefallen wollen — Leg' dich schlafen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

### Gordon

(der durch diese Reden hestig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein). Dein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Nunde. 3625

#### Wallenstein.

Sprich frei!

#### Gordon.

Mein Fürst! Wenn's doch kein leeres Furchtbild wäre, Wenn Gottes Vorsehung sich die ses Mundes Zu Ihrer Rettung wunderbar bediente!

### Wallenstein.

Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andre.

Wie kann mir Unglück kommen von den Schweden?
Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil.

#### Gordon.

Wenn bennoch eben dieser Schweben Ankunft — Gerade die es wär', die das Verderben Beslügelte auf Ihr so sichres Haupt — (vor 16m niederstürzend) 3635 O noch ist's Zeit, mein Fürst —

### Stni (fniet nieber).

D, hör' ihn! hör' ihn!

### Wallenstein.

Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf.

### Gordon (fieht auf).

Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen.

Will er uns dann belagern, er versuch's.

Doch sag' ich dies: Verderben wird er eher
Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen,
Als unsres Mutes Tapferkeit ermüden.
Erfahren soll er, was ein Heldenhause
Vermag, beseelt von einem Heldenführer,
Dem's ernst ist, seinen Fehler gut zu machen.
Das wird den Kaiser rühren und versöhnen,
Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz,
Und Friedland, der bereuend wiederkehrt,
Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade,
Als je der Niegesallne hat gestanden.

#### Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befremdung und Erstaunen und schweigt eine Zeitlang, eine ftarte innere Bewegung zeigenb).

Gordon -— des Eifers Wärme führt Euch weit, Es barf ber Jugenbfreund sich was erlauben. — Blut ist geflossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, 3655 Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen — Kann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein, 3660 Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angefangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf! (Indem er ans Fenster tritt.) Sieh, es ist Nacht geworden, auf dem Schloß Jst's auch schon stille — Leuchte, Kämmerling. 3665 (Kammerbiener, der unterdessen still eingetreten und mit sichtbarem Anteil in der Ferne gestanden, tritt hervor, heftig bewegt, und flürzt sich zu des herzogs Füßen.) Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm,

3670

3675

Weil er bei mir ist. Bin ich benn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersetzen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letztenmal entkleiben Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon! Ich denke einen langen Schlaf zu thun,

Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerdiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in der Dunkelheit stehen, dem Herzog mit den Augen solgend, dis er in dem äußersten Gang verschwunden ist; dann drückt er durch Gebärden seinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Säule.)

# 6. Auftritt.

Gordon. Buttler anfangs binter ber Szene.

### Buttler.

Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe.

8680

Gordon (fährt auf).

Er ist's, er bringt die Mörder schon.

### Buttler.

Die Lichter Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles.

#### Gordon.

Was soll ich thun? Versuch ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung?

### Buttler (erfcheint hinten).

Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach bes Fürsten.

#### Gräfin.

O, mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

#### Wallenstein.

Furcht? Wovor?

#### Gräfin.

Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.

3165

#### Wallenstein.

Einbildungen!

#### Gräfin.

D, meine Seele wird Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen Mein banges Herz in düstern Träumen an. -- Ich sah dich gestern nacht mit beiner ersten Gemahlin, reich geputzt, zu Tische sitzen

3470

### Wallenstein.

Das ist ein Traum erwünschter Borbebeutung, Denn jene Heirat stiftete mein Glück.

### Gräfin.

Und heute träumte mir, ich suchte dich In deinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Kartause Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast Und wo du willst, daß man dich hin begrabe.

3175

### Wallenstein.

Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt.

3480

#### Gräfin.

Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?

### Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's — Es ist kein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Unvermeidliche verkünden. 3485 Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh sie kommt, so schreiten auch ben großen Geschicken ihre Geister schon voran, Und in dem Heute wandelt schon das Morgen. Es machte mir stets eigene Gebanken, 3490 Was man vom Tob bes vierten Heinrichs lieft. Der König fühlte das Gespenst bes Messers Lang vorher in der Brust, eh sich der Mörder Ravaillac damit waffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louvre, 3495 Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenfeier Klang ihm der Gattin Krönungsfest, er hörte Im ahnungsvollen Dhr ber Füße Tritt, Die durch die Gassen von Paris ihn suchten —

### Gräfin.

Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts?

3500

### Wallenstein.

Nichts. Sei ganz ruhig!

### Grafitt (in buffres Rachfinnen verloren).

Und ein andermal, Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Säle, Es wollte gar nicht enden — Thüren schlugen Zusammen, krachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — plötzlich fühlt' ich mich Von hinten angefaßt mit kalter Hand, Du warst's und küßtest mich, und über uns Schien eine rote Decke sich zu legen —

#### Wallenstein.

Das ist der rote Teppich meines Zimmers.

3510

### Grafin (ibn betrachtenb).

Wenn's dahin sollte kommen — Wenn ich dich, Der jetzt in Lebensfülle vor mir steht — (Sie sinkt ihm weinend an die Brust.)

### Wallenstein.

Des Kaisers Achtsbrief ängstigt dich. Buchstaben Verwunden nicht, er findet keine Hände.

#### Gräfin.

Fänd' er sie aber, dann ist mein Entschluß 3515 Gefaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet. (Geht ab.)

### 4. Auftritt.

Ballenftein. Gorbon. Dann ber Rammerbiener.

### Wallenstein.

Jst's ruhig in der Stadt?

#### Gordon.

Die Stadt ift ruhig.

### Wallenstein.

Ich höre rauschende Musik, das Schloß ist Von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen?

#### Gordon.

Dem Grafen Terzky und dem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf dem Schloß.

3520

### Wallenstein (vor fic).

Es ist des Sieges wegen — Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen, als bei Tisch. (Rlingelt. Kammerdiener tritt ein.) Entkleide mich, ich will mich schlässen legen.
(Er nimmt die Schlässel zu fich.)

So sind wir benn vor jedem Feind bewahrt

Und mit den sichern Freunden eingeschlossen;

Denn alles müßt' mich trügen, oder ein

Gesicht, wie dies (auf Gordon schauend), ist keines Heuchlers Larve.

(Kammerdiener hat ihm den Mantel, Ringkragen und die Feldbinde abgenommen.)

Sib acht! Was fällt ba?

#### gammerdiener.

Die goldne Kette ist entzwei gesprungen.

3530

### Wallenstein.

Nun, sie hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er die Kette betrachtet.)

Das war des Raisers erste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.

— Aus Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, so lang ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das slücht'ge Glück, des erste Gunst sie war, Mir auf zeitlebens binden — Nun, es sei! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen,

3540

8535

Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Rammerbiener entfernt sich mit den Aleidern. Wallenstein sicht auf, macht einen Gang durch den Saal und bleibt zulett nachdenkend vor Gordon stehen.)

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.

Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau,

Wo wir zusammen Ebelknaben waren.

Wir hatten öfters Streit, bu meintest's gut

3545

Und pflegtest gern ben Sittenprediger

Bu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen

Unmäßig strebte, fühnen Träumen glaubend,

Und priesest mir den goldnen Mittelweg.

— Ei, beine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Ehiller, Weite. 1V.

Sie hat dich früh zum abgelebten Manne Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen Großmüt'gern Sternen nicht dazwischen träte, Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

#### Gordon.

Mein Fürst! Mit leichtem Mute knüpft der arme Fischer 3555 Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.

#### Wallenstein.

So bist du schon im Hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt ber ungeschwächte Mut Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge, 3560 Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist ber Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen. 3565 (Er geht mit großen Schritten burchs Bimmer und bleibt auf ber entgegengesetzten Seite, Gordon gegenüber, fteben.) Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schicksals Wegen, 3570 Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise beuten? Zwar jeto schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen - -3575

#### Gordon.

Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Glück, Dem Unglück ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

3580

### Wallenstein (lächelnb).

Den alten Gordon hör' ich wieder sprechen.
— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bösen Götter fordern ihren Zoll:
Das wußten schon die alten Heidenvölker,
Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unheil,
Die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen,
Und Menschenopfer bluteten dem Typhon.

**3**585

(Rach einer Paufe, ernft und ftiller.)

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schicksals ist gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blitz, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

3590

3595

# 5. Auftritt.

Borige. Seni.

# Wallenstein.

Kommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spät hieher, Baptist?

Seni.

Furcht beinetwegen, Hoheit.

# Wallenstein.

Sag', was gibt's?

### Beni.

Flieh, Hoheit, eh der Tag anbricht! Vertraue dich Den Schwedischen nicht an!

### Wallenftein.

Was fällt bir ein?

Sent (mit fleigendem Ton).

Vertrau' dich diesen Schweden nicht!

### Wallenstein.

Was ift's benn?

### Bent.

Erwarte nicht die Ankunst dieser Schweden! Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe Umgeben dich die Netze des Verderbens.

3605

3600

### Wallenstein.

Du träumst, Baptist, die Furcht bethöret bich.

# Seni.

D glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Komm, lies es selbst in dem Planetenstand, Daß Unglück dir von falschen Freunden droht.

3610

# Wallenstein.

Von falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück. Die Weisung hätte früher kommen sollen, Jetzt brauch' ich keine Sterne mehr dazu.

### Sent.

D, komm und sieh! Glaub' beinen eignen Augen.
Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens, 3615
Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter
Den Strahlen beines Sterns — D, laß dich warnen!
Nicht diesen Heiden überliefre dich,
Die Krieg mit unsrer heil'gen Kirche führen.

## Wallenfiein (lächelnb).

Schallt das Drakel daher? — Ja, ja! Nun 3620 Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündnis hat Dir nie gefallen wollen — Leg' dich schlafen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

#### Gordon

(der durch diese Meden hestig erschüttert worden, wendet sich zu Wallenstein). Wein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Munde. 8625

### Wallenstein.

Sprich frei!

#### Gordon.

Mein Fürst! Wenn's doch kein leeres Furchtbild wäre, Wenn Gottes Vorsehung sich die ses Mundes Zu Ihrer Rettung wunderbar bediente!

### Wallenstein.

Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andre.

Bie kann mir Unglück kommen von den Schweden?

Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil.

#### Gordon.

Wenn bennoch eben dieser Schweben Ankunft -— Gerade die es wär', die das Verderben Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt — (vor ihm niederstürzend) 3635 D noch ist's Zeit, mein Fürst —

### Seni (Inict nicber).

D, hör' ihn! hör' ihn!

# Wallenstein.

Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf.

### Gordon (fteht auf).

Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen.

Will er uns dann belagern, er versuch's.

Doch sag' ich dies: Verderben wird er eher
Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen,
Als unsres Mutes Tapferkeit ermüden.
Erfahren soll er, was ein Heldenhause
Vermag, beseelt von einem Heldenführer,
Dem's ernst ist, seinen Fehler gut zu machen.
Das wird den Kaiser rühren und versöhnen,
Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz,
Und Friedland, der bereuend wiederkehrt,
Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade,
Als je der Niegesallne hat gestanden.

#### Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befremdung und Erstaunen und schweigt eine Zeitlang, eine ftarte innere Bewegung zeigenb).

Gorbon -- des Eifers Wärme führt Euch weit, Es darf der Jugenbfreund sich was erlauben. — Blut ist geflossen, Gorbon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, 3655 Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen — Kann sein, ich hätte mich bedacht -- kann sein, 3660 Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angefangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf! (Indem er aus Fenster tritt.) Sieh, es ist Nacht geworden, auf dem Schloß Ift's auch schon stille — Leuchte, Kämmerling. (Rammerbiener, der unterdessen still eingetreten und mit sichtbarem Anteil in der Ferne gestanden, tritt hervor, heftig bewegt, und flürzt sich zu des herzogs Füßen.) Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünscheft mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm,

3670

3675

Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersetzen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letztenmal entkleiden Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon!

Ich benke einen langen Schlaf zu thun, Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Seni folgt. Gorbon bleibt in der Dunkelheit stehen, dem Herzog mit den Augen folgend, dis er in dem äußersten Gang verschwunden ist; dann drückt er durch Gebärden seinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Saule.)

# 6. Auftritt.

Gorbon. Buttler anfangs hinter ber Gjene.

# Buttler.

Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe.

8680

Gordon (fährt auf).

Er ist's, er bringt die Mörber schon.

### Buttler.

Die Lichter Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles.

#### Gordon.

Was soll ich thun? Versuch ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung?

# Buttler (erfcheint hinten).

Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach bes Fürften.

3685

#### Gordon.

Aber brech' ich Nicht meinen Eid dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen?

Buttler (etwas näher fommenb).

Still! Horch! Wer spricht da?

3690

#### Gordon.

Ach, es ist boch besser, Ich stell's dem Himmel heim. Denn was din ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt, Doch seine Rettung wäre meine That, Und jede schwere Folge müßt' ich tragen.

3695

Buttler (herzutretend).

Die Stimme kenn' ich.

Gordon.

Buttler!

Buttler.

Es ist Gordon.

Was sucht Ihr hier? Entließ der Herzog Euch So spät?

Gordon.

Ihr tragt die Hand in einer Binbe?

Buttler.

Sie ist verwundet. Dieser Ilo socht Wie ein Verzweiselter, bis wir ihn endlich Zu Boden streckten —

\$700

**Gordon** (schauert zusammen). Sie sind tot!

### Buttler.

Es ist geschehn.

- Ist er zu Bett?

Gordon.

Ach, Buttler!

Buttler (bringenb).

Ist er? Sprecht!

Nicht lange kann die That verborgen bleiben.

Gordon.

Er soll nicht sterben. Nicht durch Euch! Der Himmel Will Euren Arm nicht. Seht, er ist verwundet. 3705

Buttler.

Nicht meines Armes braucht's.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind tot; genug ist ber Gerechtigkeit

Geschehn! Laßt dieses Opfer sie versöhnen!

(Rammerbiener kommt ben Gang her, mit bem Finger auf bem Mund Stillichweigen gebietenb.)

Er schläft! D, morbet nicht ben heil'gen Schlaf!

Buttler.

Nein, er soll machend sterben. (Win gehen.)

3710

Gordon.

Ach, sein Herz ist noch

Den ird'schen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ist er, vor seinen Gott zu treten.

Buttler.

Gott ist barmherzig! (Win gehen.)

Gordon (halt ihn).

Nur die Nacht noch gönnt ihm.

### Buttler.

Der nächste Augenblick kann uns verraten. (Win fort.)

Gordon (hält ihn).

Nur eine Stunde!

3715

3720

### Buttler.

Laßt mich los! Was kann Die kurze Frist ihm helfen?

#### Gordon.

D, die Zeit ist Ein wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Viel tausend Körner Sandes, schnell, wie sie, Bewegen sich im Menschen die Gedanken.
Nur eine Stunde! Euer Herz kann sich,
Das seinige sich wenden — eine Nachricht
Kann kommen — ein beglückendes Ereignis
Entscheidend, rettend, schnell vom Himmel fallen —
D, was vermag nicht eine Stunde!

### Buttler.

Thr erinnert mich, Wie kostbar die Minuten sind. (Er stampst auf den Boden.) 3725

# 7. Auftritt.

Macdonald. Deveroug mit Hellebardierern treten hervor. Dann Rammer diener. Borige.

Gordon (fic swifden ihn und jene werfend).

Nein, Unmensch!

Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Gräßliche erleben.

Buttler (ihn wegbrängenb).

Schwachsinn'ger Alter!

(Man bort Trompeten in ber Ferne.)

# Macdonald und Deverour.

Schwedische Trompeten!

Die Schweben stehn vor Eger! Laßt uns eilen!

#### Gordon.

Gott! Gott!

8730

### Buttler.

An Euren Posten, Kommendant!
(Gordon stürzt hinaus.)

Kammerdiener (eilt herein).

Wer darf hier lärmen? Still, der Herzog schläft!

Deveroue (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jest ist's Zeit, zu lärmen!

Kammerdiener (Gefdrei erhebenb).

Hilfe! Mörder!

### Buttler.

Nieder mit ihm!

Kammerdiener (von Deveroug durchbohrt, stürzt am Eingang der Galerie). Jesus Maria!

### Buttler.

Sprengt die Thüren!

(Sie schreiten über ben Leichnam weg ben Gang hin. Man hört in der Ferne zwei Thuren nacheinander fturzen. — Dumpfe Stimmen. — Waffengetose — dann plotslich tiefe Stille.)

# 8. Auftritt.

Grafin Tergty mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends Zu sinden; auch die Neubrunn wird vermißt, Die bei ihr wachte — Wäre sie entslohn? Wo kann sie hingeslohen sein? Man muß

3735

Nacheilen, alles in Bewegung setzen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen. Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

3710

# 9. Auftritt.

Gräfin. Gorbon. Dann Butiler.

Gordon (eilfertig, atemlos hereinfiürzend).

Es ist ein Jrrtum — Es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er? (Indem er die Gräsin bemerkt.)

3745

Gräfin, sagen Sie -

### Gräfin.

Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann?

### Gordon (entfeht).

Ihr Mann! — D fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein — (Will sort.)

3750

Gräfin (balt ibn).

Nicht eher, bis Sie mir entbecken -

Gordon (heftig bringenb).

An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Wir sprechen — Gott im Himmel! (Laut schreicub.) Buttler! Buttler!

# Gräfin.

Der ist ja auf bem Schloß mit meinem Mann.
(Buttler tommt aus der Galerie.)

Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Frrtum — Es sind nicht die Schweden — 8755 Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — Der Generalleutnant schickt mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn —-

Buttler.

Er kommt zu spät.

Gott der Barmherzigkeit!

Gräfin (ahnungsvoll).

Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? 8760 Octavio in Eger eingedrungen? Verräterei! Verräterei! Wo ist Der Herzog? (Eilt dem Gange zu.)

# 10. Auftritt.

Borige. Seni. Dann Bürgermeister, Page. Rammerfrau. Bediente rennen foredensvoll über die Szene.

Feni (der mit allen Zeichen des Schredens aus der Galerie kommt). D blutige, entsetzensvolle That!

Gräfin.

Was ift

Geschehen, Seni?

3765

Page (heraustommend).

D erbarmenswürd'ger Anblick!
(Bediente mit Faceln.)

Gräfin.

Was ift's? Um Gotteswillen!

#### Seni.

Fragt Ihr noch? Drinn liegt der Fürst ermordet, Euer Mann ist Erstochen auf der Burg! (Gräfin bleibt erstarrt stehen.)

Mammerfrau (eilt herein).

Hilf'! Hilf' ber Herzogin!

Bürgermeifter (tommt foredensvoll).

Was für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer dieses Hauses?

5770

#### Gordon.

Verflucht ist Euer Haus auf ew'ge Tage! In Eurem Hause liegt der Fürst ermordet.

# Bürgermeifter.

Das wolle Gott nicht! (Stürzt hinaus.)

### Grfter Bedienter.

Flieht! Flieht! Sie ermorben

Uns alle!

Bweiter Bedienter (Silbergerät tragend).

Da hinaus! Die untern Gänge sind besett.

# Sinter der Szene (wird gerufen).

Plat! Plat dem Generalleutnant! 3775 (Bei diesen Worten richtet sich die Gräfin aus ihrer Erstarrung auf, fast sich und geht schnell ab.)

# Binter der Szene.

Besetzt bas Thor! Das Volk zurückgehalten!

# 11. Auftritt.

Borige ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. De veroug und Macdonald kommen zugleich aus dem hintergrund mit hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über die Szene getragen.

### Octavis (rajd eintretenb).

Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gorbon! Ich will's nicht glauben. Saget nein.

#### Gordon

(ohne zu antworten, weift mit der hand nach hinten. Octavio sieht hin und steht von Entsetzen ergriffen).

### Deverone (ju Buttler).

Hier ift bas goldne Bließ, bes Fürften Degen.

### Macdonald.

Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei —

**378**0

### Buttler (auf Octavio zeigenb).

Hier steht er,

Der jetzt allein Befehle hat zu geben.

(Deveroux und Macdonald treten ehrerbietig zurüd; alles verliert sich still, daß nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Szene bleiben.)

### Octavio (ju Buttlern gewenbet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf. Ich bin an dieser ungeheuren That Nicht schuldig.

3785

### Buttler.

Eure Hand ist rein. Ihr habt Die meinige dazu gebraucht.

#### Octavio.

Ruchloser!

So mußtest du bes Herrn Befehl mißbrauchen

Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf beines Kaisers heil'gen Namen wälzen?

### Buttler (gelaffen).

Ich hab' bes Kaisers Urtel nur vollstreckt.

2790

#### Octavio.

D Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Vergänglichen Gedanken gleich die That, Die sest unwiderrufliche, ankettet! Mußt' es so rasch gehorcht sein? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Vollstreckung an das Urteil anzuheften, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott.

3795

### Buttler.

Was scheltet Ihr mich? Was ist mein Verbrechen? 3800 Ich habe eine gute That gethan, Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ist zwischen Eurem Und meinem Thun: Ihr habt ben Pfeil geschärft, 3805 Ich hab' ihn abgebrückt. Ihr sätet Blut Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen. Ich wußte immer, was ich that, und so Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt Ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? 3810 Denn stehnden Fußes reif' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron Bu legen und ben Beifall mir zu holen, Den ber geschwinde, punktliche Gehorfam Von dem gerechten Richter fordern darf. (Geht ab.) 3815

2220

382.5

# 12. Auftritt.

Borige ohne Buttler. Grafin Terzin tritt auf, bleich und entitelt. 3har Sprache ift ichwach und langiam, ohne Leibenidaft.

# Octavis (ihr entgegen).

D Gräfin Terzky, mußt' es dahin kommen? Das find die Folgen unglücksel'ger Thaten.

### Gräfin.

Es sind die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog Ist tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Richte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hofgesinde sort. Ich din die Letzte drin, ich schloß es ab Und liefre hier die Schlüssel aus.

# Ostavis (mit tiefem Edmerg).

D Gräfin,

Auch mein Haus ist verödet!

## Grafin.

Wer soll noch Mersoll noch Umkommen? Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist tot, des Kaisers Rache kann Besriedigt sein. Verschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie benken.

### Octavio.

Nichts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Versöhnt, nichts geht vom Vater auf die Tochter Hinüber, als sein Ruhm und sein Verdienst.

38:15

383 6

Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Teilnehmend ihre mütterlichen Arme. Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Vertrauen 3840 Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Grafin (mit einem Blid gum himmel).

Ich vertraue mich
Der Gnade eines größern Herrn — Wo soll
Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden?
In der Kartause, die er selbst gestiftet,
Zu Gitschin ruht die Gräsin Wallenstein;
An ihrer Seite, die sein erstes Glück
Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern.
D, lassen Sie ihn dort begraben sein!
Auch für die Reste meines Mannes ditt' ich
Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer
Von unsern Schlössern, gönne man uns nur

#### Octavis.

Sie zittern, Gräfin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reben?

Ein Grab noch bei ben Gräbern unsrer Ahnen.

3855

3845

3850

#### Gräfin

(sammelt ihre sette Kraft und spricht mit Lebhaftigkeit und Abel).
Sie denken würdiger von mir, als daß Sie glaubten,
Ich überlebte meines Hauses Fall.
Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand
Nach einer Königskrone zu erheben —
Es sollte nicht sein — doch wir denken königlich
Und achten einen freien, mut'gen Tod
Unständiger als ein entehrtes Leben.
— Ich habe Gift — — —

#### Octavio.

D rettet! Helft!

### Gräfin.

Es ist zu spät.

In wenig Augenblicken ist mein Schicksal Erfüllt. (Sie geht ab.)

3865

### Gordon.

D Haus des Mordes und Entsetzens!
(Ein Aurier kommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ihm entgegen).

Was gibt's? Das ist das kaiserliche Siegel.

(Er hat die Aufschrift gelesen und übergibt den Brief dem Octavio mit einem Blid des Borwurfs.)

Dem Fürsten Biccolomini.

(Octavio erichrict und blidt fcmerzvoll jum himmel.)

(Der Borhang fällt.)

|   |   |  | - | • |
|---|---|--|---|---|
|   | · |  | • |   |
|   | · |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |

| <br> |   |          |   |  |  |
|------|---|----------|---|--|--|
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      | • |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          | • |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   | •        |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   | <u>.</u> |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   | ·        |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
| •    |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |
|      |   |          |   |  |  |

Nacheilen, alles in Bewegung setzen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen. Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

# 9. Auftritt.

Grafin. Gorbon. Dann Butiler.

Gordon (eilfertig, atemlos hereinftürgenb).

Es ist ein Jrrtum — Es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er? (Indem er die Gräfin bemerkt.)

Gräfin, sagen Sie -

### Gräfin.

Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann?

# Gordon (entfeht).

Ihr Mann! — D fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein - - (Will sort.)

3750

3745

3740

# Gräfin (hält ihn).

Nicht eher, bis Sie mir entbecen --

# Gordon (heftig bringenb).

An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Wir sprechen — Gott im Himmel! (Laut schreiend.) Buttler! Buttler!

### Gräfin.

Der ist ja auf dem Schloß mit meinem Mann. (Buttler tommt aus der Galerie.) Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Frrtum — Es sind nicht die Schweden — 3755 Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — Der Generalleutnant schickt mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn —-

Buttler.

Er fommt zu spät.

Gordon (stürzt an die Mauer). Gott der Barmherzigkeit!

Grafin (ahnungsvoll).

Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? 8760 Octavio in Eger eingedrungen? Verräterei! Verräterei! Wo ist Der Herzog? (Eilt dem Gange zu.)

# 10. Auftritt.

Borige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Rammerfrau. Bebiente rennen foredensvoll über die Szene.

Seni (der mit allen Zeichen des Schredens aus der Galerie kommt). D blutige, entsetzensvolle That!

Gräfin.

Was ist

Weschehen, Seni?

3765

Page (heraustommend).

D erbarmenswürd'ger Anblick!
(Bediente mit Fadeln.)

Gräfin.

Was ist's? Um Gotteswillen!

### Seni.

Fragt Ihr noch? Drinn liegt der Fürst ermordet, Euer Mann ist Erstochen auf der Burg! (Gräfin bleibt exflarrt stehen.)

Mammerfran (eilt herein).

Hilf'! Hilf' ber Herzogin!

Bürgermeifter (tommt fcredensvoll).

Was für ein Ruf Des Jammers weckt die Schläfer dieses Hauses?

5770

#### Gordon.

Verflucht ist Euer Haus auf ew'ge Tage! In Eurem Hause liegt ber Fürst ermordet.

### Bürgermeifter.

Das wolle Gott nicht! (Stürzt hinaus.)

# Grfter Bedienter.

Flieht! Flieht! Sie ermorben

Uns alle!

Bweiter Bedienter (Silbergerat tragenb).

Da hinaus! Die untern Gänge sind besett.

# hinter der Szene (wird gerufen).

Plat! Plat dem Generalleutnant! 3775 (Bei diesen Worten richtet sich die Gräfin aus ihrer Erstarrung auf, faßt sich und geht schnell ab.)

# hinter der Szene.

Besetzt das Thor! Das Volk zurückgehalten!

# 11. Auftritt.

Borige ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macdonald kommen zugleich aus dem Hintergrund mit Hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über die Szene getragen.

### Octavio (rafd eintretenb).

Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein.

#### Gordon

(ohne zu antworten, weift mit ber hand nach hinten. Octavio fieht bin und fieht von Entfeten ergriffen).

### Deveroux (ju Buttler).

Hier ift bas goldne Bließ, bes Fürsten Degen.

### Macdonald.

Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei —

3780

## Buttler (auf Octavio zeigenb).

Hier steht er,

Der jetzt allein Befehle hat zu geben.

(Deveroug und Macdonald treten ehrerbietig jurud; alles verliert sich ftill, daß nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Szene bleiben.)

#### Octavia (ju Buttlern gewenbet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf. Ich bin an dieser ungeheuren That Nicht schuldig.

3783

### Buttler.

Eure Hand ift rein. Ihr habt Die meinige dazu gebraucht.

#### Octavio.

Ruchloser!

So mußtest du bes Herrn Befehl mißbrauchen

Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf deines Kaisers heil'gen Namen wälzen?

### Buttler (gelaffen).

Ich hab' des Kaisers Urtel nur vollstreckt.

5790

#### Octavio.

D Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Vergänglichen Gedanken gleich die That, Die fest unwiderrufliche, ankettet! Mußt' es so rasch gehorcht sein? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Vollstreckung an das Urteil anzuheften, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott.

3795

### Buttler.

Was scheltet Ihr mich? Was ist mein Verbrechen? 3300 Ich habe eine gute That gethan, Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ist zwischen Eurem Und meinem Thun: Ihr habt ben Pfeil geschärft, 3805 Ich hab' ihn abgebrückt. Ihr sätet Blut Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen. Ich mußte immer, was ich that, und so Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt Ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? \$810 Denn stehnden Fußes reis' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron Zu legen und ben Beifall mir zu holen, Den ber geschwinde, punktliche Gehorfam Von dem gerechten Richter fordern darf. (Geht ab.) 8815